im Häuschen der Witme, die feine stiffe dat, fpült ein Sch'Allanm das Geschiert und segt und sienubst häuschen, hof und Stall, hat das Dieh herausgeschiert und legt neues Strob unter. Ein Tauppführer, der in einem Retterregiment der Reichswehr diente, reitet floß ein Pferd zur Schwemme und sührt ein zweites am Gulfter. Der verheiratete Schartübere hodt mit den Kindern eines Bauern zujammen und höghit ihmen Pfeiren und allerde andere Dinge. Ja, und einer wiegt das Kind behatsam auf den Armen, das aus irgewöhnem Grunde brüllt und nun, unter dem ungewohnten Eindruch des brunnen Sendes, nuble wird.

Die paar Roten im Dorf fichäumen. Jenner wieder erscheinen Radiplater und Roterradischere beim sosialbemotratischen Schulmeiste und verschwinder wieder, nachdem sie in sper Kniepe turze Rasi gemacht baken. Schon wird von einem Angriff der Kommune und des Reichebanners gesprochen. Schl die Köden Schrimen, Saad ber Stummführer in beiden Dörferen in

Nachmittags ist Propagandamarsch des gesamten Sturms. Die Dorspolizei ist im Druck, entschließt sich dann aber doch, nichts zu sehen. Was soll

man Scherereien haben, denft man in beiden Dörfern. Man will es 3udem nit den Einwohnern, die fast restlos auf seiten der Sch stehen, nicht verderben. Und die Stadt ist verhältnismäßig weit.

Nachker, während des Machkes, wird unten am Jink eine längere Paule eingelegt. Es geht im Walfer des ruhigen Stromes. Die Badehofe haben die Schwimmer im Brotheutel mit. Es tut gut, nach Zohrt und Machd Jonnigen Sonntag frei im Wolfer herumyuhläftigern und allerdel Unfurn aufunktellen. Dahe Dafter baden flie die Suldouwer einnefunden.

Nach dem Rüdmarich und dem Abendbrot folgt das Hauptpropagandaltud: In einem der Döfer, in dem mit dem großen Saal, ist oom Sturmführer deutifder Abend angelejt. Die Wagen bringen SA und Gäste aus dem andern Dorf berüber.

Am Abend zwor und selbst noch am frühen Morgen waren die Dorfmädchen sehr zurücksaltend und ließen sich laum sehen. Die Eltern oder Dientigeber waren mistrauisch und hatten Bedenten. Heute erscheinen sie im schönlichen Schmund. Erst siehen sie etwas keif herum, und die Burschei bischen leicht unwöllig auf die Konstaurens im Braumhennd. Damn sinden siehe siehen in die größlichselt, und die Burschen neiden es den Sch-Männern nicht mehr, wenn sie ihre Modden derb im Arm haben und nach den Klängen der Dorstapelse herumschwenten, daß es eine Sussission den Klängen der Dorstapelse herumschwenten, daß es eine Sussission.

Der Sturmführer hat zur Einleitung ein poar polfende Worte gefprochen, er [prach vom Jährer und vom Dritten Reich, und ligt nun zujammen mit den dichten Bauern, nachdem er leine Pflichtings ertedigt hat, wie sich das gehört. Sär ihn ist der Dienst noch nicht zu Ende, gilt es doch, den hartnachgen und schwer überzeugdaren Bauern star zu machen, was eine
nachsonlojoslässische Regierung für sie bedeuten werde, was sür Dorteile
grade die ländliche Beoösterung im Dritten Reich haben werde, und wie
sich durch die nationalsjoslässischen mößte, die heute unter marzistischer
nichte andemirtischet erdoren mässisch des beteu unter marzistischer
Richwirtschaft nache am Abgrund siehe. Er geht auf die notwendige Preisleitigerung sür sändliche Bezeische und der in der Duntt, den
die Bauern mi chanstlien deresten und der sie miesten über von den

Um Mitternacht wird Schluß gemacht. Der Sturmflöhrer fpricht den Dant des Sturmes aus, läßt die Männer antreten, ein dreifaches Siegheit umd das sperift-Weisel-Kied erfülingen durch die Mocht, umd zur Midschrit wird gerüftet. Natürlich fönnen etliche der Männer ihre Sochen nicht inden oder müljen von einer schwell gewonnenen Bruut mißhallich dichseide nehmen, ondere fippen mod einen Arunt mit ihren Gollgedern oder schlegen sich mit Pateten mit Lebensmitteln, die ihnen gespendet wurden, schließlich aber, eine Stumbe später, sit doch alles vertrachtet. Die Sedensmittel, die tangsunde gegeben wurden, sind ner füben Mirczen schorzen sich Sedensmittel, die tangsunde gegeben wurden, sind ner füben Mirczen schorzen sich werden werden werden sind ner füben Mirczen schorzen sich den mit den der schorzen sich werden werden, sind on frühen Mirczen schorzen sich werden werden werden sich mit den schorzen sich den mit den schorzen schorzen sich werden sich den mit den schorzen sich werden sich den schorzen schorzen sich den schorzen schorzen sich den schorzen schorzen schorzen sich den schorzen scho in die Stadt gefchieft worden, aber auch im Eaufe des Somntags fam wieder jowiel zujammen, daß das Gedetänge und die Enge in den Wogen fühlten find. In den ummöglichfelen Stellungen liegen die Männere durchfennober, aber lie schaffen doch meillt, midde von Lett, Eany umd Glien. Es dahmmet, do die Wogen in die Gefchijdet einstehen. wie die Ge-Ge dahmmet, do die Wogen in die Gefchijdet einstehen. wie die Ge-

ole am Rambe schon bereissisch, macht den Sturm daran, daß er verber in sein urteigenstes Kampsgebiet zurückseibet ist, daß die anbertischt Cage Erdolung vorbei inn, woh deh sier, im grauen, abweisenden flüssische Greichung vorbei sin, das die die den gestellt der eine grauen, abweisenden stüdlerne mit seinen Drobungen und Anden, der endgältige Sieg nur errungen werden som, wenn die Hersen staat und entscholgen sind, und wenn der selamogegene Kinnreteme die stete Bereissichst fündet, unentwegt zu fämpsen die zum Tode. — — — — —

## Das rote Berlin

## Wie es damals, im Jahre 1925, in Berlin ausjah?

Berlin ift noch die Domane der margiftischen, demofratischen und judischen Presse, die das riesige häusermeer beherrscht und die Seelen der Menschen, die da hausen, in ihren Sangen und Krallen halt. Ift die hochburg einer fatten, großenteils verburgerlichten Sozialdemofratie, die zu einer hinterbaltigen Bonzofratie und zu einem Suftem geworden ist, das sich schwer angreifen läkt. Birgt in seinen Mauern, in unerforschten Stadteilen gange Diertel von Derbrechertum, das allseit bereit ift, lossuschlagen und sich denjenigen anzuschließen, die Unrube stiften, sei es auch nur, um zu rauben und zu plundern. bat eine fommuniftische Dartei, die im Wachsen ift, weil das zunehmende Elend der Grokstadt ibr immer neue Anbanger guführt, und die offensichtlich und unperbullt unter Mostaus Sittiden ftebt und grbeitet. Ift der gegebene Nabrhoden für Unzufriedenbeit und alle ichlechten Instinfte. Bat Stadtteile pon Lurus und raffiniertem Wohlleben, bat andere minderwertigen, feigen Bürgertums, das stumpf und idwunglos nur die Magenfrage fennt, und folde, in denen Meniden gleich Cieren leben. hat eine Saffade von fühler Sachlichfeit und Sortichritt, bie man bei paffenden Gelegenheiten vorzeigt, und haufer und hofe von

••

In Berlin liken die Gummifnuppel der Dolizei loderer als irgendwo anders, in Berlin balanciert jeder auf des Meffers Schneide, ruticht er, lo schneidet er sich. In Berlin gebt alles bart auf bart, da gibt es nicht die rubige oder auch lärmende Nachgiebigfeit des Suddeutschen, die Leichtigfeit des geschidten Rheinsanders, die Gelaffenbeit des Deutschen pon ber Wasserfante, den Satalismus des Ditpreugen oder des Schlefiers, noch die Gröblichkeit des Mitteldeutschen. In Berlin entscheidet niemals das aute Wollen, nein, nur der rudlichtslofe Erfola. Berlin will gunächft feine fühle Überlegung, es will durch eine ichreiende, aufdringliche Reflame überrumpelt, gepadt, gefangen, überwältigt werden. Logif ist porerst Unfinn, und anscheinender Unfinn fann Trumpf werden. Berlin ift eine groke Strake des Lebens, alles ift da pertreten, und auf der Strake wird das anerfannt, was in die Augen springt, und nicht das, was man nicht liebt. Immer aber werden anerfannt Capferfeit und Kübnbeit und bas unbedingte Einstehen für eine Idee, immer liebt man das Aukeraewöhnliche und Neue und macht ihm Zugestandnisse, auch wenn man es nicht billigt, ftets ift man aufnahmefabig fur die entichloffene handlung, wenn auch

[feptifig in lière Beurteilung. Und wer mit hartem Sartasmus, signobolige, Schouse und boerben, [sélogabereilen figinhen an osa Untier Berlin berangelt, der wird es zwingen, dem ergibt es jid und bem jubelt es eines Gages ju, wenn es erfamnt hat, doğ hinter bielen Dingen eine große und zwingende Dose leudgrein fleckt.

In diese verwirten und verwirenden Stabt standen die Gruppen vom Srontbann, unaufstälig in ihrer Aracht, normalerweise nicht anders angesehen als irgendweiche Abstellungen der jochteichen Wehrereckinde und 
nur dann vom jähen Weilen vom has und Untermenschentum überfallen, wemt sie en die Greintliche traten und Rechte beauspruchten. Wenn 
gelegentlich einer Deransschlung, wie in spuberlands Sessisien mit der 
bekannten, wütenden Soalischacht, die Polizie erkannte, doß da gang 
rächtliche, nationalsjosississische eckene vertreten, in, mit derben Säußen 
betont wurden, während ode die gesamte Berliner Presse Bewagung 
totgesigt batte und immer wieder totsgafe oder auch als nicht beschen 
unterfoliu.

Aus dem Frontbann entstanden die ersten Berliner SA-Stürme in Spandau und am Aleganderplath, in Charlottenburg und Moabit, in Lichtenberg und in Kreunberg.

Mit ihnen erschien das einheitliche Braumbemd in Berlin, das die unaufställige Windyade verdrängte und sofort alle Gegner auf den Plan ries. Es wurde als unerhörte heraussforderung bezeichnet, als wahnsinnige Frechheit ober als lächerliche Massferade.

Die nationalen Wehrverbände behaupteten, es sei eine dem Ausland nachgedifte Tracht ohne Stil und ohne Tradition, sür deutsche Derkände dimen nur Şeldygrau und seldygraue Mühe oder Stahlbelm im Betracht. Die Bürger saaten, die Sch solle side nicht wundern, wenn sie von den Roten verfojst werds, folangs fie im braunen Gennd derart auffallend hertumliefe. Die jüdigde Presse stieren ich mit Wolfals auf die Reuerscheinung im kröpenibli wund übergoß sie mit Spatien voller Umrat. über etwos mar erreicht: Die Aufmertsomseit war siells in der Riesenskod erweckt, stets wieder 30g das Braunhemd die Bilde aller auf sich, sei es in haß oder Siebe, in fössgen werden die Bilde aller auf sich, sei es in haß oder Siebe, in fössgen werden.

Die partelorganițiation in Betiln war damals [djuddijdi, & smangelte ber Seuergeli], der Seuerlopf, der den Molod der Großijtabt anyugriefen wagte umd die PD aus Untdijgeli und Derborgenheit hecusyurelben veeltund. Die Sci empfand das, fidite die Siciloligieti eines Kimmercligat peleiten der Begieterte. Gewilg, des erforderte Köhnheit und Rutt, nachts oder [pdt am fibend, ja, in beltimmten Diertein [djon tagsüber das Braun-hemd au jerigen, wo es dem Tod oder doch fichtimme Dertehungen bedeuten honte, gemilg, es gab Sch-Gibere. Unterfigher und Mikmere, die fannalisch und verbillen, unter dem Spott, der Beschimpfung, dem offenen Geschichten doer einem tritischen Beschimest in engem Kreis eragen, auf der citheitstelle zu überzeugen verluchten und die Ideen des Sührers propogierten. Giber die Gescholjenheit, die zum Isles führen konnte, war nicht vorhanden.

Sch und PO hatten in allen Provingen Deutschlands Erfolge errungen, troh unendlücher Schwierigkeiten war das Ruhysgebiet blutig und entschließen zeit gemacht worden sit weiteren flussen, in Süddeutschland, in Ostpreußen und in Thüringen waren erhebliche Sortschritte erzwungen worden, im wöberstrebenden Schlesten sam die Sch troh allem Geroro voran, überall marchierte das Gelenkeus, mut Bestin sehlte, war noch weit im hintettessen. Utward weit den der bestehe der der bestehe sich überall marchierte das Gelenkeus, mut Bestin sehlte, war noch weit im hintettessen. Utwards kamen dort Sch und PO über tein örtliche



Sauber 3um Dienst . . . . .



. . . . . hungrig beim Effen

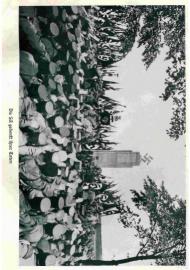

Cellerfolge hinaus, seefloren im weiten häufermeer fämpften fleine Tupps gleichigen wie nieme unnehlichen Wäßte am Sehen. Se folkt die höpe Linie der Propaganda und der auftaffenden, gellenden Caten, die die häufer der Stadt und die Serzen der Mendigen fyüttern liehen und die Seefen der Midje im guten doer bilen Aufruhr transfern.

Diese Buch soll teinerlei heroentult treiben, es soll feine Namen nennen, sondern schlächt und einsach vom SA-Nann sprechen, wie er dentt, fühlt und fämpft und wie er wurde, und jeder SA-Mann soll sich darin irgendwie und irgendwo erfemmen.

Die harte Sch im roten Berlin aber ist undentlare, done daß man einen Namen nennt, den Namen ihres Dottors, de Goebbels, der troß ansängilider scharter Opposition im sandumdreben die PO auf eine geschofsten und seile Grundlage Relite, als er im Austrag des Sührers im November 1926 in der Reichspaupsflodt erschen no dittatorisch und straff alles untammenhaltet, was in der Bemeaune erzeichber war.

bei der ersten Massenversammlung in Spandau auf die Probe, die an sich

ruhig verlief, bei der jedoch zwei Parteigenossen auf der Straße mit Messern und hiebwassen verleht wurden. Dann kamen am 11. Sebruar die Obarussäle mit dem Chema "Der

Jujammenbruch des bürgerlichen Klassenslandts."

Damit 30g der Dottor mit seiner Sch dirett spinein in den Machtbereich
der Kommune, die bestimmte Dietzel ausschließich als ihr uteigenstes
Gebiet betrachtete und derem Berlimer Gedichten mit den Odarusssand

In den Pharusfälen entbrannte eine der grimmigsten Saasschlachten, die die SA semals zu besteben hatte.

Schon als der Doftor den Saaf mit seinen westaussend Wiersigen betrat, erdob sich ein unbeschreibliges Gebrüll und Sejohi, und auch die Straßen waren wollte aufrührersischer Mossen. Im Saaf machten es von voorsteerin dauernde Swissensufernufe unmöglich, die Derfammfung ordnungsgemäß zu eröffnen. Und bevoor der Dostor zu Worste fam, eine es bereits von

Der haupsichteier, der sich inmitten der kommunistischen Meute durchaus sicher fühlte, war zum Erstaunen aller herausgeholt und auf die Bühne gebracht worden. Damit begann es. Die Noten, die gemohrt waren, überall da, wo politijde Gegrer antraten, sie sofot durch die Gewalt der Sauft zu unterdrücken, erfolden bier, daß die Sch derhe, ja, derbere und entsichsossener Säuste hatte als sie selsch. Und sie unterdagen, weil sie der Geschossenheit, der Disphilm und dem undedingten Draussängertum der Sch trob zissenmößiger überlegenschel nicht gewachsen waren.

Die Pharusfäle waren der erste Einbruch in die Front der Gegner und damit der große Auftatt des Dormariches.

Die Wirfung dieser Dorfälle auf die Presse der Reichshauptstadt waren Spalten voller verlogenster Derdrehungen und Entstellungen und damit die beste Propaganda.

Berlin mertte nun: Die SA marschiert mit ihrem Dottor, Die Bewegung febt, bandelt, fammft!

Die Derbumpolitit, den degner in seiner flättften Stellung anguaretjen, trug spire Srüdipt. Gegen die ausgebaute Schlüfselftellung Berlin anysiausfen, lützte die Stellung der eignem Reihen im gangen Reich. Das Dorgehen im Berlin war der Griff an die Kelple jener teutlissen Stope, die über Deutsfelnen bontlächete. die es beherfricht mub seriethet, die es umfammert bieft.

Ununterbrochen ging ber Dormarich weiter. Derfammlungen wechselten mit Sabrten aufs Cand in die engere und weitere Umgebung, bei bitterfter Kalte, in Regen und beißem Sommer zeigten die Caftwagentolonnen ber SA das hafentreuzbanner überall in der Proving. Wo eine fleine Truppe SA in ichwerem Abwehrfampf gegen rote Ubermacht ftand, ericbien die Berliner SA, ftutte fie und gerbrach die roten Gegenaftionen.

Die Kommune stellte fich der SA mit überfallabteilungen und Rollfommandos. Es nutte lie nichts. Es fam zu Schiekereien por und nach Dersammlungen, das Reichsbanner tam in großen Massen angerudt, oft mukte lich die SA zunächlt einmal einen Weg freimachen, aber falt immer brach fie ben Widerstand der Roten durch die eiserne Sauft, feste fie der roben Gewalt die stärfere und zielsicherere Gewalt entgegen.

Ein unerhörter Cerror fente ein, Die SA Berlins wohnt ihrer herfunft entsprechend nicht in feinen Diertein. wo Kommune, Reichsbanner und Derbrechertum nur dem Namen nach befannt find und wo man bochftens mit Grufeln und mit Abscheu lieft, was sich im politischen Kampf abspielt, sie stammt aus dem Dolfe und lebt mitten im Dolfe in den ärmlichen Gegenden, wo die Geaner maffiert aufeinander fiken und berricben.

Jeder Gang im braunen hemb war da icon immer ein Wagnis gewesen und wurde es nun noch mehr. Je mehr fich die Gegner in der Abwehr gegen den fuhnen Angriff gusammenballten, je mehr die geifernde Preffe bie SA jum freiwild fempelte und jur Gemalt gegen fie berausforderte, besto bedrohter war das Leben jedes SA-Mannes.

Und war er perwundet, dann fehlte es ibm an Oflege. Er felbit batte feine Mittel, feine geeignete Wohnung, und die Krankenhäuser waren rot, die Arate und oft auch die Krantenpfleger waren Juden.

Der Betfiner 54: Mann wurde im Kampf mit dem Cerrot, in emiger, recolutionärer Bereitischeft und im rüdlichtslofen, tagtäglichem Gepläntel geschmiedet und sehrtet. Rasid wuchs bei ihm eine bewuste Tradition an Hamb der Cellinahme an den wästlichen Kämpflein in größen Sclaten, auf der Ströge doer in der Prosiniy und an Hamb der Jahl der Dermundungen. Die Martischen im Kampf hielten in jändiger Spannung, lieigerten den Schwung und die Katthoft, ersöhlten den Glauben an den ichteren Siea.

Da war der Märfertag von Trebbin und anschließend die blutigen Dorfälle in Lichterselde-Osi im Mär3 des neuen Kampfjahres, das so ereignisreich angesangen hatte.

Sommdends war die Sch himusgescheren, am Sommtag hatte sie tagsüber in Arebbin gewirft und dem Hersen der gesunden Weblichung ermuten duftleib gegeben und dem Galunden deran, das ein unerschittertigker Wille da war, jenes System zu stützen, das Deutschland an den Abgrund gebracht hatte. Übends fuhr die Sch zurüst nach Lichterfelde, um von da zum erstennal beiten.

Rotfront fam von Ceuna yurüd und fah im gleichen Juge, den die Ceile der SA beltiegen, die nicht mit Calivage prüdfluchen. Schon in Arebbin gab es Jujammenslöße, und Schüsse siehen von seiten Rotfront. Unterwegs fam es in den Abeltien zu weiteren Schlögereien, und als der Jug in Lichtersche einstel, bestand bereits Siedehise. Die Menschenmenge vor dem Bahnhof, die auf die SA wurdete, wuhter behrio wenig von den Dorgängen wie die Sanoduer SA, die mit übern Woosenber fand.

wie die Spandauer Stl, die mit ihren Wagen draugen stangen stand.

Pijtolenichusses an ihre Ohren und mahnten sie daran, daß auf dem Bahnteig besondere Dinge porgesommen sein mükken. Dergeblich

perfucte fie, den Babniteig zu fturmen.

Rotfront hatte vom absahrenden Juge aus die SA auf dem Bahnsteig beschoffen, die gerade ausgestiegen war.

Mit schweren Detsehungen liegen mehrere Sil-Sibrer und diffanner auf der Erde in Hrem Blute. Ein Sil-Mann pringt geiltezgegenwärtig auf ein schwendern Jug. öffnet eine Wär und zieht die Rotternife, um die Adder nicht ungestraft entkommen zu lassen. In mehloser Wut stärzt sich die Sch auf die Kommune, reißt die Rotternifer aus dem Juge deraus und vereichtst sie nach Strick und Sadden. Dann erst erscheint die Politze, is sommt wieder einmal zu spät. Rotstront wird unter übrem Schuh hinausgesührt, die Sil, verbillen und trobje, macschiert unter dem Bellen Judel der Mentjedenmengen auf Bertin ein die zum Wittenbergassel.

Daß die Ereignilfe in Lichkerfelds der jüdichen, marzifilichen und democratischen Dreife ein willfommenten Dormand weren, mit einer erführtlen Woge von Haß, Lüge, Derleumdung und Schmuh über Sch und Bewegung beryuslaten, war elehstweischnölich, dus dem Angegrifferen, feige Überschlenen wurde der Angerier gemacht, aus biturthissen Mitgliedern von Roffront harmlofe, findliche deutsch eiterke, aus dem wilden Arent von Roffront entstanden in wahrsimiger Tiege scheußliche Gewalitaten einer ereitreten Sch. Man appellierte an die oberfelne Deligisfiellen und die Reichzeigetung, man rief auf zum Kampf gegen das Hachtzu, denn man hatte erfannt, ahnungsvoll erfannt, daß die Bewegung in ein Stadum eingerückt war, in dem sie einer ernste Gesche der weben der in Stadum singerückt war, in dem sie einer ernste Gesche Wilder, das der Auftat zum Siege sein werde, wenn nicht mit drasonischen Michaelmen vorzegangen werden wieder, wenn nicht mit drasonischen Maßnahmen vorzegangen

Die gesamte große Presse ber Reichshauptstadt schwenkte entschlossen in diese gront gegen Sa und Bewegung ein.

Es ist notwendig, in diesem Jusammenspange darauf hitzuweisen, das verschiedene Zeitungen sädischer Derteger Missionenaussagen daten wach damit eine ungeheure Wosse der Propaganden gegeben wer. Cagstäglich spritzten sie für Gist in die Seesen und Hexzen der arbeitenden Massen.

So wird justematifich Stimmung gegen die "Safchistenhunde", die "Raziischweine", die "Acheitermödene" gemacht, so wird eine Atmosphäre vom Blutt umd Wolfchiga um die SA vertreitet, so wird sie zu tierschem Cambinechtetum, zum Bravo des Kapitalismus gestempelt, ohne daß sie ein Mittel ver Aufflätzum dat.

Und der deutsche Arbeiter, gut in der Seele, aber irregeleitet von der plammäßigen Hes und dazu noch beeindrucht von der primitiven Auffassung, was gedrucht sei, sei wahr, erblicht in der SA tatsfächlich seinen Gegner, anstatt ibr die Hand zu reisen, und lätt sich aegen sie mishrauchen.

Das Bürgertum aber wie auch die Reaftion hatten niemals dem Befannerunt zur Wohrfeit, auch fie lachen in der Sci einen Seind und vermieden es peinlichst, auch must ein einziges Mal entschieften für sie einzutreten. Und unter der Ulenge der Zeitungen der Reichschaupfliobs god es nur ein Blatt, das es wongte, sie gesegenhilch für Sci all dewegung einzujehen.

Persje und Sühpung der KPD umd SPD propagierten unentwegt das anarchijche Mittel des Tectors als angebliche, notwendige Abwehrundachme, umd die Berlinter Polisjel unterstüßte fie des abwurd, daß sie num, da der Kampf erbilterter wurde, grundsählich auf die Seite der Marzisten trat und die überfallene SR mit dem Cammitnüppel niederschug, zum Dräßbum siedenber umd einterfette.

Die Machemittel des Berliner Polişeiprässibams sind so groß, doß der Polişeiprässibent von Berlin gewissermaßen ganz Preugen beherright. ein Sozialomotrat als Prässbent, ein allgewaltiger Zude als Digeprässbent, das besagt alles für den sinnsosen und ehrlosen Wirtwart jener Zeitperiode.

Und wie geht es 3u? Was ein SA-Mann aussagt, ist von vornherein Lüge. Er ist allein dess balb schon ungsaubwürdig, weil er das braune hemd trägt. Man sann



Würzburger Reiter-Sch mährend der Uniformverbotszeit 1930



Ereuebefenninis der SA an der Befreiungshalle an der Donau



Bei der Chüringer Sfl



ihn jederzeit zu Gelöstrafen, zu Gefängnis oder Zuchthaus verurteilen. Sigen muß er jedoch stets, weil er nie das Geld hat, eine Strafe zu bezahlen. It er verurteilt, dann wirft sich die Presse in die Brust. "Gerechte Strafe

Ilt er veruteitt, donn mirtf lich die Presse im die Brust. "Gerechte Strate für Arbeitermorb" "Diei zu midies Utteil für Anzi-Reoberschehnt!" sind nur zwei sener stammenden überschriften, mit denen das offenlichtliche Unrecht eines roten Gerichtes zum Recht gemacht und mit denen die Stimmung gewen die Sil mehr und mehr verschäft wurde.

Wie ein heller und zindernder Eidelftend im duruften und böjen Kampf ber Berliner Sil wirtte der Bejuch des Sührers und jeine erlte Rede im (Iou in gelichjoliener Mittigliedernerfsmmlung am 1. Mei 1927. Über die verteumberlifden, hähliden und vom Grund auf verlogenem Berückt, bei chit die gednnte Berliner Perije darüber brodhe, regels lich faum ein Sil-Mann noch auf. Man mar das gemöhnt. Aber das Gelicht des Sührers, ber domnels noch Redoverbot hatte, überhaupt einmal geleben zu haben, auf der Sil einer fricher Immel.

Die Bemegung fonnte an der Niedertracht der Berichte nicht norbeigehen. In großer Derjammlung im Kriegervereinshaus nahm der Dottor dagegen Stellung und prangerte die Schandblätter schomungslos an. din der truntener ehemaliger Pfarrer erregte durch seine Swischentusse die Misssimmung der Suhörer und wurde berechtigterweise durch eitsde Sik-Männer einemlich dere binwausbefordert.

Das war der Zwischenfall, der seit langem gewünscht war.

Dieselbe Presse, die die christliche Religion ablehnte, beschimpte und unsässige Male verspotte hatte, stellt dem heruntergelommenen ehemaligen Pjarrer als unssaudisches ehrwürdiges Opste der Sa und Bewegung bin, die gesamten Bätter von sints bis zu den nationalen, bürgerlichen Zeitungen stimmen — weder mit einer einzigen Ausnahme — in das Zetergeschrei ein, das alles disher dagewesene übertrifft, an die höchsten Reichsstellen wendet man sich voll von scheinheiliger Empörung, und das wird erreicht, was man wollte: Das Derbot der Partei wird ausgesprochen.

Heute erisjeint die Art der Ubermittung als guter Wij. Die Annohme des betressenden Schreibens wurde auf der Geschäftsstelle verweigert, der Bote hestelse sohere an der Auf an, ein Sch-Mann sedoch sichet in Unisorm zum Alezanderplah, also zum Alez des Bertliners, es gelingt ihm duchzusbrunnen, und das Schreiben sliegt in das Jimmer des roten Präsischenten zusäch.

Cropdem, die Bewegung und damit die Sci sind für Berlin und Brandenburg verboten. Sie bestehen nach außen sin nicht mehr. Man glaubt sich des Gegners entledigt zu haben. Eine össentliche Tätigteit ist unmöglich. Die braunen Gemden der Sch wanderm in den Schrant.

Damals entitand das Wort der Sfl:

## "Trot Derbot nicht tot!"

Es wurde zum geflügelten Wort, das bald überall bekannt war.

Was alles zwecks Rüdnahme bes Derhots unternommen wurde, wie ein Wust von Antlagen gegen Mitglieber der Bewegung und gegen Männer und Jührer der Sit entiflund, mit weiden Mittlein im einzehenn gearbeitet wurde, um Sch und Bewegung endspülig zu befeitigen, wie man hinter den Papieren und Aften her war, gedört nicht gebreche. Das einzig, was die Abweber geten werden fonnte, waren Derfammlungen, die nathonafojalilifiche Abgeordnete unter dem Schuß übere Immunität einberiefen und in denem fie zur Dergemalfigung durch des Deligieptäfolium stellung nehmen fonnten. Daß hierbei die Sch in Jioli liets vertreten war, ist felbsivertfähnlich.

Etmas murde som dem Gegnern erreicht. Eine gemöße Jödh som Slauer umd Weichen schieden aus. Das aber mar tatsächlich eine Stärtung, denn eine Dersteifung des Williems der übrigen und damit eine größere Geschössenden nurde bewirft, wenn auch ganz unsgeheure Schwierigleisten dadurch entjtanden, daß nun ein geregelter Geschäftsbetrieb nicht mehr möglich war umd die dringend notwendigen Belträge nicht einigingen.

Die Sch turnte in Ivoll herum, sie suchte und sand Justie in vielen kleinen Dereinen, die oft die selfsamsten Tramen trugen, sie blieb in sich geschlossen im alten guten Geist zusammen, sie ersichen im weisen ober andern Gemd mit einer Schiebermüße oder in iraendeinem andern Gewant.

fils das unhaltbare Derbot für Beandenburg zurüdgenenmen morden war, hatte sie mehr Bewegungsfresseit. Man traf sich auberhalb von Berlin, in Potsdam oder sonstwo, fust in Räuberssich sinaus über die Stadtgrenze, zog sich die mitgenommene Unissem dort an, oft in unmittelbarer Rüde, um die aufpassenden Scheregen von filez zu ärgern, und tobte sich aus.

Durben Sch'llähmer in Uniform ermifeld, fo jog man ühnen unweiger ich das Gemè aus, mitunter auch die beaune fiofe. Mit dem ganzen funner bes Berliners wurden berartie, millfärlige Derfolgungen ertragen, wie auch die planmäßige Jagh, die auf die Sch unternommen murbe. Dissierigena der Reichschautpithat benahmen lich auf Befeld litzer marpilifch-jibblighen Madythaber mie die Stlanenläger gegenüber Regerhämmen stirtlich, nur mit dem Unterdirien, dos die fild weiten fommten, die Sch aber nicht. Do auch nur der gernigte Derbach der Sugekönigfeit befannb, foldeifte man die Sch-Männer zum Aller, spertte sie wolften ein, oft zusammengespercht wie die Sterinsper und kert, zu wer die Sch-Männer zum Aller, spertte sie wahllos ein, oft zusammengespercht wie die Speringe, sei es auch nur, um sie jo lange festpukulten, ob siere Sterinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperinsperins

Arbeitsversämmnis zu entsassen. Jum nach wie vor andauernden Terror der Straße trat der wirtschaftliche Terror der Staatsorgane mit dem Ziel der Vernichtung der Existenz der SA-Männer.

Der ungeheure Drud, unter dem die Sil leibe, hatte, wie alle ungerechtlertigten Mohanhem, doch auch ein Gutes: Jur Ehre der pflüchtreuen und ehrlichen Poliseibeamten sei es hier gefast, daß gur mancher gerode in diesen ziehen zur Bewegung übertrud, ungewidert und abgesoben von der Gemeinselbe der höchsen Derspielsen und erblieter und iest seinegt über die unanständige firt, in der vom Staate selbst gerade desjenigen bestämpt wurden, die die vormehmsen und saubersten Archiese der deutschen Sreiheitsbewegung waren.

Dementsprechend ober mehrten sich auch im Alex die Alten schnell, die sich wurde zu der Vollissenwerschaften gegenn Beamte bezogen, welche infolge siehen Derhaltens der Sch gegenüber als nicht mehr zuwerässig goden. Der die Angrisse mit Gummisnüppelin oder Attacken der Berittenen nicht selle mit Gummisnüppelin oder Attacken der Berittenen nicht selle mit machte, wer einen Schlämm micht rädssichse behandelte, wur gleich verschaftig. Ert sätzlerte sofortige, ertsliche Entschlieben "Der Damt der Sch gebührt senn, die trohdem mannhaft und aufrecht blieben, die rechtstälig waarsten, wenn eine Sonderaftion gegen Schlümdern mendicklie ertsecentraten.







Die sechs alten Standarten der Berlin-Brandenburger Sch

Sreiflich, das mar feineswegs die Regel. Bei gar vielen Döligstbeamten ber Bonyentrepublik genügle schon auf dem Revier das Sugesikandis des Betreffenden, Sch-Mann gewesen zu jein, um wacklos mit dem Gummitnüppel breinzuschlagen, einertei ob ins Gesicht, über den Kopf oder in ben Räden.

Im Sommer des Jadres 1927 fanden manche exwerbsile Sch-Mämre einnal in der Woche eine neue Tätigleit im Dienți des Bewegung: "Der Angriți" war gegründet worden und wurde durch sie verfauțt. Sie slanden dam an den Stedpeneden und brüllten mit starter Simme den Paljanten ițire Rufe entgegen. Gin Propagandamittel war in eigenen, wenn auch unt einmal wöchentiide ersceieneden Organ gefunden worden, dos mitbalf, obwobl das Malt sundich in Papier und Aufmadjung sele tilmmetsid war. Ginetele, es war wieder etwas siir die Sd, man hatte etwas Kümpfertijdes, um die Aussinerstiansteil su erregen und um zu gelgen, daß die Sd und die

Die Sal, die in jich vielt gefeltigiete und hätter war als die PO und die Derbotsgeit mit üteren Täcken mit einer Art von grimmigem hjumor extrug, leigte sich voll und ganz sitr die Seitung ein. Wenn Parteimitglieder oft genug Inhalt und Sorm des Blattes friissierten, so logte es der revolutionären Sch gerade seiner deren und scharfen Tenden zu fache zu, da üfer das Schimmernde und Dertaffalmereite lag.

Bewegung nicht tot feien.

12

Gewissern als Gegennassachen wurden immer met Sch-Mümer vor den Kadi geschieft. Man sprach ober schrieb nicht mehr von der Sch, man verurteilte Sch-Mämer ohne jedes Sederteilen zu langen Geschagnisfrasen, wenn sie im braunen hemd erwisselt worden waren, wenn sie ein Abseichen auch mur unter der Kocklappe getragen hatte, wenn sie in einen Debeschie von der der der Kocklappe getragen hatte, wenn sie in einen Debeschie von einer der der kontikung der der de Kocklappe getragen hatte, wenn sie in einen Debeschie von einer der der der der der der der des Kocklappeners verwiedelt waren, oder auch, wenn sie sich, wütend über die Unterdrückung ihrer persönlichen Willensäußerung, an itgend jemanden vom Aurstürstendamm vergriffen hatten oder gar gegen die Mishandlungen tollwütiger Beamter aussehnten. Aber die Sch war immer genügsam. Hat sie einen Tag des Glanzes oder

store of Sci dux inner yennyan. In pie enten dago ev annyes over ber Scrude, irgendein Arcigini, das einen Belinen Afolg beduitet, [o sejeit [ie folange daran, bis der nächfle nach sielen, endolen, grauen Togen fommt. Hat [ie — das trifft auch heute noch 3 — ein nabes, bellimmtes, irgenduie leuchtendes Jiel oor [id, ]o mit† [ie entfolof]en die gangen Nöte und das gefamte Elend hiere die dan heute sielen die gestellen Schens in Baufd und Boaren binter [ii du heret life und Bümft tweiter.

hier, im Jahre 1927, ist es der Nürnberger Parteitag, der der Berliner Schin einer Zeit, in der sie mit am meisten zu dulden hat, einen unbeschreiblichen Austrieb albt.

Diefenigen, die dabei maren, fespoften neue Kräfte aus dem Gefähl der Stätte, aus dem gewaltigen flufmarfel vor dem Sührer, diefenigen, die nicht mitfonnten, erlebten die Stunden innertisch mit und gewannen heiflig Suverlicht aus den Erzählungen der Kameraden, die nach der Rüdflech berichteten.

Immer sieht man sich als Berliner Sch an der Spise des schimmernden Juges, som Blumen überschättet, judelnd begrüßt von der Bevölterung, man weiß, do, dinter einem, menschieren Zehtmalende, die alle das gleiche braume Hemd tragen, das die Berliner Bongen versehnt haben. Jawohl, die Schurten sommen es aussiehen und wegnehmen, sie sommen einem eine pierren der über der Schödel sichgen sossen, sie somme einem sie pierren der über der Schödel sickgen sossen, sie ein vermögen sie ber revolutionäre, warme hers der Schodel siegen sie hen berühen sie jedem einschien, immer sogit es rhythmisch und eisern, und doch, und doch, und doch!

neten, da ift es die uniferbitide Seefe, die fühlbar ist und dier mit uns marschiert und uns auf den schwersten Gängen begleistet und seitet. Immer flingen die mitreisenden Klänge der Kasbfelle und Querpfeisen und die lodernden Märisch der Karelsen vor den Toren der alten Reichsstadt Kürnberg in den Ohten und, wenn man nur daran denff oder gar an den Hilber, wie eermit berennenden slugen jeine Sch marschieren sieht, daan erschiedenen die Mauern der Großstadt nicht mehr tot und die [Naohispen Beamten, die Banden von Koftront und Keichzdanner und die noch immer sollt geschieden Seindschaft der Reichzsbaupsfladt nicht mehr uniderwindlich.

Gewiß, do stehen sie schon wieder und bereiten den Emplong auf ihre Beise von für die Rüstfeher. Im Teleson, von dere Ginscht nach Bertin, ist ein riesses Kommande aufgedoten, man wird wieder einmal nach Dusssen durchjucht, man femnt die Grisse der Beamten ischon sehr genatur aus vielsgader erfolgtung, man der die echenfalls befrannte, siedenolie stufnahme, folt he, als od de Chensiungsteuen aufgestellt wähen, man wich vertogtet, ganz wie immer übsich, man wird in Casswapen geseht, die Schups dat Kanabiner und siedt sieder gestägtlich aus, man sandet am slies in den vertrauten voten Mauern, und man wird, dreiberteltaussen Michael mittel mit der sieden der sieden sieden sieden sieden mittel mit der sieden sieden sieden mittel mit der sieden sieden sieden mittel wird werden und sieden sieden mittel mit der sieden sieden mittel wird weisen der sieden sieden mittel wird weisen der sieden mittel wird weisen der sieden mittel wird weisen der sieden mittel wird weisen sieden mittel weisen sieden mittel wird weisen mittel weisen sieden mittel weisen sieden mittel weisen mittel weisen sieden mittel weisen mittel weisen

Rachter werden die Herzen wild, und, meiß diett, wäre die Sch nicht fo geschult, erfahren und diftipfiniert, es gede ein Blutbab sondergleichen: Die Polizei such die die beiden neuem Standarten, die vom Jührer übergeden wurden, sie sinde das dund der einen bei einem jungen Sch-Mann um den Leid gedunden, er wecht sich verzweiselst dere vergeblich gegen die schanlefen Hände der Beannten und wird übermälitzt.

Die Sch fam sich nicht necht bessen. Sie singst. Sie schmettert über Cieder hinaus, auch nach der Ansthunft am iller. Alle werden nachenaben vornommen, die übrigen jedoch singen und singen, und des fingst wie ein ununterbrochener Ausschlicht genach der hählichen voten Mauern, wie da die Berlimer Sch unausschichtig singst. Der Song ist ein neues Gelöbnis, die Münner iandenen trobis ibse Eicher binaus. Dies Kersielistischen, die den



ne. 72 Die Blutfahne von 1923



Der Subrer weiht eine neue Standarte mit der Blutfahne von 1923

Hr. 73



21.74 Oftmärtifcher Radfahrfturmbann Breslau



roten Bonzen auf die Aeroen fallen, in ühnen das erste Jähneslappern auslöfen und Berlin zeigen, dah die Scl frästig am leben ist. hart, erneut zulammengeschmiedet, unsösdar verbunden durch die gemeinieme Schmach vom Alex gehen sie hinaus in den ersten Tag der weiteren Kämpse.

Matütlich, mancher finder feine Arbeitigeker und vote Kollegen gtrifen. Die Pläße von Arbeitern, Angestellten und Beamten werden frei, die Republik hat wieder einmal Gelegenheit, willigen, untertänigen Anhängern etliche Politchen zuzulchieben. Auch gut, sagt der Sch-Mann, auch wenn er mit Sorge an seine Samilie dentt, und geit stempedn, zieht spinen in das Cliend der Exwerbslosigteit, wie sie seine Kameraden seit Jahr und Tag tennen.

Die Geroratte der Gegner gehen weiter. In Schönekerg finden gelegentlich einer Derfammlung eines Landtagsabgeröneten blutige Kämpfe mit der Kommune flatt, der Schoffe som Dottor wird hurz darauf heimtlichs die niedergessohen, furzum, die roten Banditen, ermutigt durch die Mahnachnen des Polizefprässibenten gegen die Sch, toben sich aus, sie willen, binnen fann michts vollieren.

ambreriets isjout jido die Sal, die in üpeum feiten Kern unwerschit und unerschüttert niemals ins Wanten gefommen war, nicht mehr, auch ihrerjeits rüdijichslos oorguagehen und deringsichlagen. Sie arbeitet überdies um Berlin herum, wo seite Außenstellungen an die Großstadt herangetragen werden, sie liegt dauernd im Kampl und bärtt jich im Kampl, sie Jammel immer neue Erdprüngen, sie letent die Sossien über Geguere tennen, sie wich politisch immer meiter geschungen, sie werd die Sossien über 1927 eine große Sreude odaurch, daß das Redewerbet üpers Dottors aufgeschen wird umd damit die Bewenum wieders binaustritt und vons Sorum der öffentlissfelt.

Der maglose, verbrecherische Druct von oben hat einen Gegendrud erzeugt, der schlieblich doch alle Sesseln sprengen muß, mögen darüber Jahre vergeben.

Begeistert zieht man dann das frisch gebügelte braune Hemd eines Tages wieder an, sa, es ist noch genau so ausgewaschen und dünn wie früher, und man tämptst weiter.

ds gibt feine gefdjoffenen Kolonnen, es lei denn mit befonderet Erdudbnis, die felten und ungern gegeben wird. Es ift Reidpsbanner und Kommune
norbehalten, mit antideutfichen, internationalen Plafaden zu mardfeieren,
die Straßen der Reidpsbauptfadt unfisjer zu machen und diefenfigen des
zuldauer, die itze Empörung nicht verbergen fönnen, rädifichtison neberzuldjagen. Sie dürfen das, die Doliget bildt meg. Siehen fedoch auch nur
einige wenige Sch-Wänner ein paar Minuten zufammen herum, fel es nach
om Begräßnis eines Kamenden, fel es nach einer Derfammlung, dann
hagelt es hiebe, erscheint ein ausertejenes, befonders gewaltstätiges über
fallfommando mit unberechenberen führfichen ober zum mindelten telefoniert
der nädigte Schupe voller fingtig und voller Mart um Derflärfung.

In dieser Phase des Berliner Kampfes dringt die SA planmagig in jene Diertel por, in denen die Diftatur pon Kommune und Reichsbanner errichtet find. Erft gebt man im prächtigsten Räubergivil, im schwarzen Bemb der Kommune, zu zweit oder zu dritt auf Erfundung, nachher sitt man da in der Kneipe, gramobnisch begugt pon den Gaften als neue Erscheinung, nachber sucht man die Gegner im Bau auf, man arbeitet mit Propaganda und Slugblättern, man erobert eine Wohnung, vielleicht erst nach Monaten eine einzige, aber doch folgen andere nach, aus der einen Wohnung wird ein haus oder auch, wenn es gludt, eine Gaffe. Man sammelt dabei Ortstenntnis, lernt, wo Durchschlupfe von Straße zu Straße sind, man mertt sich Rückzugswege, und eines Tages bangt die erste, nachber die zweite und dritte bafenfreugfabne inmitten gablreicher mit bammer und Sichel. Der erste Einbruch ist gelungen und dofumentiert.

würde er die in dieser Strafte selbstmorderische Cat nicht wagen, er muß immer beschütt werden, regelmäßig wird Streife gegangen. Das ist man ibm iculdig, der nun mit ienem Sangtismus zum Sübrer ftebt, der ibn porber, irregeleitet durch Not, Suftem und beke, für Mosfau paftieren liek, Wift Ibr, was die Cat dieses Ersten beift und für ibn bedeutet? Nein,

Bestimmt ist der Mann pon Rotfront tapfer, er ift ein Draufganger, sonst

febr wahrscheinlich wißt Ihr das nicht.

Derfolgungen, Cobesgefahr, unflätige Beidimpfungen für ibn, feine Srau und Kinder, taufend fleine Schwierigfeiten in haus und hof, in der Waschfüche, auf dem Trodenspeicher und da draußen, wo von der ersten Stunde an alles auf ibn, den Abtrünnigen lauert. Dat er Arbeit, perliert er sie, will er sie, bat er feine mehr, befommt er niemals welche, und will er stempeln geben, blidt er in bamische Gesichter und wird hinausgeworfen oder perprügelt, gebt der Unterstützung persuftig, mendet er fic um Schut an die Polizie, jeşt es den Gimmitthappel, das Simidild des Sflavenflaates. Geht die Fraum itt den paar Pfennigen einfaufen, jo fallen die Weiber der Strahe über jie her, ihre Stimmen überfichigen jich, "Du Nazijian", "Du Zaldiflitenhaure", kaum kann jie auf derm Wochenmarth erifeienen, faum noch traut lie jich über die Strahe. Den Jungen lehnen die Nachbarsfinder ach jie nehmen mim seine Spiellaghen fort, in der Schale fiellt jich der ober Cehrer gegen fin, gibt ihm schiechte Zenfuren, und auch dort mihhandeln ihm die andern Kinder. Kliefeis wird das findliche Gemüt geftellt, verhaßt und verfolgt wie der Volete.

Det aber, troßig und verkillen, gelt leinen Weg, gibt nickt nach, macht eine Jugelähannillje, wird immer verbitterter, und mit der Erbitterung leigl die Überzeugung, das Richtige getan zu haben. Er hat nun einen belimmten Glanz in den flugen, irgend etwas ist an ihm und in ihm, in seinem Gang, in seinem gangen Gehobe, das ihn von den Rachbarn unterscheidet, das ihn ols Sch. Mann tenswichnet.

Ein Gefühl der Sicherheit ersteht dann, wenn mehrere Sahnen in der Straße hängen, man geht schon sicherer und noch aufrechter, nicht mehr so ausschließlich voller Erok, nein, viel freier. Denn es geht weiter.

Der rote Morb tobt einher, ja, man hat fich hertungseichoffen und etwartet bie Polisje. Die Straße erffang in üpen engen Hauswähren unter dem Kindl der Pilloten, es ilt eine Beteitung, es sureft mitgemacht zu haben, wenn man gut dasongefommen ist. Es ift ingendusie wie eine gewomnen Schäote. Imm weis, beildeich tall se siest eine Mode Inna Rube.

Der Gegner ändert seine Cattif, nun, da die Sch in fleinen, schier lächerlichen Vorposten und Streisen eingedrungen ist.

Es sind nicht mehr so fehr große Stragentampfe und Saalschlachten, nicht mehr so febr große Ansammlungen aus Menschen, die die Bande tief in Er, der überlief, weil er ertamnte, daß auch er für Deutschland tämpsen muß, er, der ungelernte, erwerbslose Arbeiter und deutsche Mensch, der tapfer das tut, was er muß, er hat dann jäh das Gesindel auf dem Hals.

Dielleicht hört er ein turzes Gedusch hinter sich, bevor er sich herumdreht, ist etwas über ihm, brennend docht sich ein Messer in ihn, oder das Bewistsin vergeht ihm so schnell sich der den heimtüdlichen Schlag über den Schädel überbaupt nicht mehr sühtt. Was sie dann mit ihm tun? Wir von der Sch wissen salle.

Ein entsehlich hinterhältiger Kampf ist es, der einseht.

fie beschoffen, itogen Kommune und Reichsbanner mit SA gusammen, so

ist die Polizei nicht da, und erscheint sie, so tut sie Unrecht der SA gegenüber. Kümmert sie sich um das ununterbrochene, zähe, entnervende Ringen inmitten der Nacht? Nein, bestimmt nicht.

Jäh hat man sich am hals, zieht das Messer der knallt in die Scheiben des seindlichen Cofals.

Manchmal gehen Sel-Männer in die Höhlen hinein, in die Mitte der wülten Giste von Kaschemme oder Kneipe. Diesleicht haben sie die Hand am der entsicheren Pisole in der Tasiche, vielleicht sind Kameraden auf der Straße vertellt.

Da jik ber junge Skurmführer. Ihe alle habt son ihm gehört, gany Deutschland, wir alle jingen Jeine umsterdüchen Lieder. Er betritt die berüchtigten Cotale gany allein und nur begleichtet von Kincft und Glauben. Sie ligen da, olie Köpfe gefentt, jeder weiß jofort, wer er ist, der es wogt, etliche drüngen sich heran, er weiß jie zurüd, er logt, ich warme euch, laght mir meinen Midmer zufrieden. Er jest lich in eine Ede, wo er dem Rüden frei hat, er weiß, eint Wille döndigd sie im dieser Stumbe, alle die, die da böße und gierig nach gleinen Mut berumfigen. Es fommt ihm nicht doxund an, mit dem aftsührer jeelenruhig ein Glas Bier zu krinfen, er lehnt dessen da und pricht mit ihm. Er wiebt durch diese jeine Auten, tragend hemond, der noch nicht dem Banne Nicosaus odlika perallen, noch nicht zum Derkrecker aenwohen sich fagt dann, wie der Sturmführer gegangen ift, "der verdammte fjund, Schneib hat er doch", ein andrere denst es nur um fyrscht es nicht aus, aber ein Beginn der Betehrung, ein starter Einsluß ist doch schon da. Diele Caten dieser Att sind seischeen im roten Berlin. Mitst steiner

voller Selbstaufopferung, die niemals erwähnt werden, die in Jich felbst verflingen, wie ein teiser Con einer Saite. Sie wirten, sie sehen sich zusammen und sigen sich aneimander, es ist, wie wenn aus einer Mosse unter wertenden Sänden langsam ein ganzes Neh entsteht und die Stadt alsmäßlich überzieht.

Männer, gute beutsche Atbeiter aus verschiebenen Logern sommen zu ben Stürmen, aus schwandern Stürmen werben flarte, man muß sie schon teilen und aus sedem Trupp einen neuen Sturm machen. Es glüt bald recht starte Sturmbanne und Standarten, niemals mehr wohnt on verschiehtet Schlämen gans allein in einer toom Strobe, er weit, jamobi, do, gleich um die Ede wohnen Kameraden, ist ein histerickes Sturmlofal, und nur hier, an dieser Stelle, mußt Du noch sehr auftralien.

Aber auch die beamteten Gegner sind woch. Doller Wut erkennen sie, das sie interfluorien eigen dem bese das Gegnetatie erzielen, oh sie in Märtyrertum sichaffen, das immer heller ins Licht der Öffentlichfelt rückt, das den Berlinter anzielt, pacht, begeistert, ergreift. Sie verbieten des Dottost Schlung wieder und wieder, sie geren sie uns festen Mittaretiere zu dussenden Malen vors Teikunnel, die Gerichtssichezieber haben mit dem Dottor und der Sil immer mehr zu tun, in Moabit gibt es nicht mehr nur ein paar dünne Attenstitäte, nein, nabezu Wogenstadungen von diesen Bandoin, göhrer fnichgene erfennen Jude und Sozialdemofent, die herrsche gericht wir die ihre Nichtonbernet in des Gesenteil umschlosen ein ber Nichtonbern in des Gesenteil umschlosen.

Sülfoler umb gleichzeitig noch bratalet werben lie. Sie siehen immer wieber die ein margiftijden fjundertijdajten hetan, die, lei es vor dem Reichstag ober lonituo, mahlios umb linnios auf St in Jinil, auf Stauen umb Kinber, Männer, Kriegsverleite umb harmlofe Doljanten einfichgen; lie laigen bei jober Geiegenheit no hom Bertittenen fittaden uurdiführen, lie geben blöblinnige Befeble, die unmeigertiich aus rubigen Menichen mengen ein Chaos machen umb baduurch eine Lage fonittutieren, die man ben vertaghten Sti-Männern zudichehen fann. Wie ein irreet Naulich webt ble Luft am Aller, es gibt faum noch etwas, das dumm und törlicht genug ilt, um es nicht va turn.

Detroeil mehren fisch die Begrähnijfe, fie find für die SA außechalb der Wahzeiten die einzigen Gelegemheiten, machdieren zu dürfen, die Molfen, die Kotfront fiels außhietelt, fleben gelfrend und botend de, die SA wich mit Steinen und Untat beworfen, wehrt man fisch, fo wird der Jug aufgelöft, man verzieht feine Mienen, man darf es nicht, um nicht verhaftet zu werden, es belit anne einfach, lich deberfrühen und dulben.

Der Sreiheltisheld der Bemegung Berlins [oll zu Grade getrtagen werden, es dat unfägliches gelitten, leine Männer fiederten während des Krantfenlagers, jedere einzelne weiße, er liegt da und belobe do für die und für Deutlich and, auch da hättelf da liegen fönnen, wäre er nicht geweien, sie begreifen und fallen es nicht, doß er eines Auges tot ilt, er, der tijnen die schönfen Lieder und das tapferlie herz gelichenft hatte. Sie slehen auf dem Sriedhof und während sie wartend sieden, sereifen brüllende Kommune und Untermenschen den schwagen Ericksprag an, sie wollen den Saug eroben und aufspfligter schwenzen, der Dolizei eist ein, zu Suß, mit Berittenen und Panzerwagen, die fullen des Stade gedilt und Stade gedilt, der her Perde stieren auf hatten Pfolste, die Stade gedilt und, Schäffe inslien, und wo die Bewanten eine Zulie aufgen, ein ein neuer



ne 76 Crot 70 Jahre in Reih' und Glieb



Sanitäter bei der Arbeit



nr. 78 3m braunen hemd auf weihem Schnee



Was schreiben die Zeitungen darüber? Wir wollen es heute nicht mehr wissen. Wir wollen nicht mehr wissen, was sie aus dem Freiheitshelden machten, wie sie ihn mit seiner glübenden, reinen Seele in den Dred zogen.

Die Sch matchiert weiter, sei es im rhythmischen Tatt des geschlossenen Juges, seles in Jistl, altein, zu zweit oder zu mehreren, sei es auf der Strach, im Haus auf morcher Erepen, el es mit törzeichier Geward oder mit geistigen Wassen, mit den erobernden Lehren des Sührers. Sie öffinet Tor nach Tor, bers nach Hers, sie öringt ein, sie weicht nie zuräch, städweise dimmtst is de Seel der Rissenshabt umb dit umb aut um, was sie errang.

In diesem einzig dastehenden häusermeer erhält die SA naturgemäß ihre besondere Note, die Einwohnerzahl der Stadt ist größer als die manchen deutschen Candes, hier heißt es doppelt hungern, sehr anspruchslos leben und unablässig attiv sein, weil seder Sußbreit, den man ausgibt, sofort wieder vom Gegner beseht wird.

Und 10 (dafft sie es. Sie besselgt das Hüslermeer mit seinen Schatten und Ciesen, sie würzt das Reichpbanner zur Bedeutungslosseit herab, sie marchiert vor das Kart-Kieskhnecht-Kaus und deringt Kommunue und arttrendem Jührechum bei, wer das Recht auf die Strahe hat, wer zum Herrscher über Deutschland derufen ist und wer bier nicht mehr gewänscht wird. Starr lieht sie auch gegen Reaftsion und Bürgertum und erst recht gegen die öbsartle, sibdliche Demotratie mit theem hömischen Gift.

fluf dem Not von Betiln zeichnet sich ein weißes zeich mit schwarzen zbatenteus ab, erst ganz schwoch und unscheinbar, dann größer, flarer und lätzler, immer mehr der gedollten Jäuste von Rottvent öffnen sich zum Gruß des Sübrers, sei es auch voreift noch widerwillig und vollen Ritzens im örezen, die letzen Reitzler des Woherlandes sind sie erdannt, gewiß, man welß, man friegt sie erst zu gegedener Zeit in die eigenen, flarten finde, es gibt dis doch noch sehr vor ist un und manches Opfer an Blut und Gut ub brinden.

Man weiß, das Sylfem ilt morish, do es gelißig nichts, aber auch gar nichts aufpumeilen hat, licherlich, es ist immer noch ein nicht zu unterschößender Gegner, weil 10 velei mit der Hille der ganzen spacifiem Machrinitet um ihr materielles Dolein fampfen. Man hat den Wolfen und Mitteln nichts entgegenyslehen als ein nockes, wehrloße Seben und jene flammende Mobernauma, de fiecem muß, weil ir erin ilt.

In diesem Glauben eroberte die SA Berlins die rote Hauptstadt des Reiches, ------

## Betrießsterror

**C**rundsählich jorgen die Roten dafür, daß der Sch-Mann bei der Arbeit nicht mitfommt. Wo sie können, machen sie ihm Schwierigkeiten, damit er sein Brot versiert. Jieldewukt und ununterbrochen arbeiten sie daran.

Der Josialbemotratisch-tommunistische Betriebsrat gibt die Lossung aus, die radischen Arbeiter seigen sie in die Pragis um. Je nach der Art des Betriebes sit die Beselsung in innenpolitischer hinficht verschieben, immer aber ist der Sch-Mann das Opfer der Meute.

Saft alle Drudereien und Dertehrsgefellichgiten, die Belegischeften von Elettrijiätist, Walfert und Gaswerten find Josiabemotratisch, alle Sallmuntermette, Giegereien und andere Zweige der Industrie fommunstisch,
die war vom seher das ziele der sojialdemotratischen Bonzen, Presse und
Dertehrsmittel, Licht- und Walstervestorgung durch straße vogsanischen der
Kreichter als sehenswichtige Betriebe sigt in der hand zu beholten, um
gegebenensals gegen sehen Umsturz wirtsame Wassen zu daben. Dazu
fam noch die Polisje die Erekutiomittel und auch als Gegenmittel gegen ble
Reichswehr, der man sigds traute.

Arbeitet der SA-Mann am laufenden Band, so ist es sicher, daß ihm sein Nachbar das Stüd so spät oder so ungeschielt zuschiebt, daß er seinen Arbeitsgang nickt immer verticiten fann, dog er zunüdlicitit und dog der ganze Betrieb floott. Der Sch-Mann fann fich die größet Mühe geben, er fann so filmf leim, die er will, der herr Betriebsleiter lößt ihn rufen, und er muh gehen. Dielleicht erhölt er dos erstemal eine Derwarmung, beim zweitenoder drittenmal fliegt er bestimmt. Und dafür, doß das zweite- und drittemal eintreken, wird geforgt. Auszahlung. Schulk der Arbeit.

Oder am Sallhammer. 3ch fann dir lagen! Du padit dem Rohling, der noch rotglühen ils, mit der langen Jange, der Mann am Hebel aber löhet spiell den spammer wieder fallen. Daurt hast du den Salat. Der Spammer saus herunter, das Städ ist erlebigt und mitlanter auch, wenn die Jange mit deuturter fommt. Stemped oder Martie. Du hast hand, die dem de sich sie mit heiler haut davonfommit. Auf jeden Sall bist du eintade erschofsen, wirst ausgefacht und höst; wieder dossselbe. "Das Nozischwein past nicht auf, mut raus aus dem Betrieb."

haft du sison ishwere Gobbeiltenstitem geladem, die stre zehn oder zwölf Jentner wiegen? Die du nur herumwuchten tannst, wenn deine Atbeitsolliegen wollen? Wenn alle an einem Strang ziehen und dire hafen trätig
und sicher einschlagen? De stemmt du die, wie eerstät, wundert dieh, das
sich die Kilte nicht bemeezt, und bieße damn, dog denne Kollegen fleberhaupt
nicht mittun. Oder sie tun mit und lassen vorzeitig los. Unmnst du dein
Sülfe nicht weg, sind die Jehen ertedist, vielleicht auch der gange Knochen
Launst ein Krüppel weeden sich ein ganges Echen. Geht dann die Derladung zu langsam, sohinnet der den sanges dene. Geht dann die Derladung zu langsam, sohinnet der den sind sich nicht arbeiten, er soht nicht an, will sich immer drüchn, sit
ein sauter sund. Was willt du machen? Du dit allein, halt alle gegen
dich, Schmeißt du deine Ache in die tangen.







Die Reiterstürme der Gruppe Nordmarf in Kiel



Sturmfahnen ber SA

simmal haft du dein Braumhemd eingepacht mitgenommen, well du sonft micht rechtzeitig zu deinem Dienst erscheinen famst, umd stedfte ein deinem Kleidere und Wertzeugschrant. Im Bertrieb weiß man noch micht mit Shicherich, od du tatfächlich Schlaten bist, despiselt dieh jedoch ständig. Deine roten Kollegen friegen heraus, daß in dem Partel dein braumes hemd ist, umd der Eanzy beginnt. Du halt keine rubige Minute mehr, loge ich dir. Morgens nimmit du dein Arbeitszeug heraus und bemerfit, daß dir der große Schraubenschläsiglief fehlt. Während du noch überfeglit, do du ihn eileschich tregendow vergellen oder verlegt haben fünntle, stieget er dir ins Kreuz, daß du zusammentnicht. Du siehst, wenn du dich mühlam herumdrecht, greinende Geschierer, hörft Bemertungen, "wäre der Saschistundund du nur freiert."

Du fragit, wer geworfen habe. "Sier det niemand geworfen, du willit wohl destinde Protektrier verödigigen, was?"
Am nächten Auge fehlt die die Jolletzange aus deinem Spind. Entrüftet gehit du zum Betriebstat. "Es ist ausgeschlossen, daß wirte organisierten Eutle einen Schrant aufmachen und sich etwas anetigenen, was ihnen
dich debärt", das die ber erste Bonse und befrt. de wält sie wold verötoopt?"

Du ethälist eine neue Isolierzange umd halt am nächsten Sreitag entsprechend weniger in der Cohntille. Es sann auch schlimmer werden, am Schwungsad oder nahe dem ratternden Gestänge, an der Scäsmaschine oder nahe den Riemen. Ein Schubs des

den Gestänge, an der Fräsmaschine oder nahe den Riemen. Ein Schubs des roten Nebenmannes, und die hand ist drin oder das Bein. halt du Glüd, so ist es nur der Singer, und du bist noch gut davongetommen.

Und erst auf dem Bau. Du arbeitest auf schwantem Gerüst, auf schmaler Mauer oder auf dem Dach. Immer kann eine Plante rutschen, können ein paar Ziegelsteine fallen oder ein Mörteskasten tippen oder auch ein Balten

12

ins Gleiten tommen. Trifft es dich, so sauft du delne zwanzig Meter herunter. Und 3ehn genügen school: Betriebsunstall. Wer weist die Absicht aus die alle Zeugen gegen dich sind? Wenn alle dich hossen der du allein stehs, wenn sie in jeder Minute nur daraus sauer die een auszumschen?

Und weißt du auch, was den SA-Mann außer dem Glauben an seinen Sührer als revolutionärem Kämpser immer erneut die Kraft gibt, durchzubalten?

ds ist die Gemisheit, im Caufe der Seit durch Surchtfolgiet zu wirfen um eft einem umb denn mehrere von der Kommune zu ums hetüberzuziehen. Bei den Sozialdemofteaten lohnt es gemöhnlich nicht, die sind zu lehr verkonzt um ligten zusem mellt nicht mehr im Betrieben, wo ein Seit Mann noch arbeiten fann. Bei der Kommune ist justen Mensifenmetetad, sind Arbeiter, die wenigstens für eine Idee fümpfen, wenn sie auch Blöblinn ist.

Da war nor Jahren einer meiner Kamneraben in einem gröben, fläbbliden Betrieb als einigiger Magi und Sch-Mann. Übrigens übr er heute Sturmbannführer. Kurze Zeit ging es gut, auf Sragen heite er aussveichende Antworten gegeben; er wollte erlt einmad den Betrieb Tennen lernen, beoor er gugeben wollte, dag er in der Sch ie. diene Tages tag ibr im zeignelbenand in der Marschfolonne. Sie standen ja immer herum, um ihre Seststellungen in dieser hinsicht zu machen.

Der nächste Arbeitstag tommt beran.

Sie lassen die stehener Ausbefrolle in den schrädigen Stallen spulen, wie der Sch-Mann gerade ahungslos unten lehet. Um ein Haar wird vor zermalnnt. Er fann sich gerade noch in der Biesung an die Wand drüden, und ein glüdlicher Justall will zwen, doß die Rolle einen Bogen macht. Es bandelt sich um gentlimeter.

Diemudyananjig Stunden später fliegt ihm im Antsfeldeatum — das Unyiden sit immer am gesäheitidisten! — von rüdwärts ein Hammer an son Schödel, dah das Mitt gleich yexunspirigts. Es sind mur ein paar aftebiete da, und er erfennt in ssindlem Herundvessen, dah ein bestimmter, breitidustriear Mann se istim muß, der ein frammter der

Der Sch-Mann geht auf ihn gu, außerlich falt und innerlich tochend vor mut.

"Weshalb bait du das getan?"

Er padt den Breiticultrigen an der Bruft.

"Weil du ju den Arbeitermordern geborft!"

Drogent Proleten in der Partei", ichließt er.

"Ich bin Arbeiter wie du", antwortet der SA-Mann, läßt den andern los und liebt ibn felt an.

"Arbeiter? Kapitalistenpad seid ihr! Ihr wollt uns den Achtstundentag nehmen und den Carissohn und wollt uns 3u Stlaven des Kapitals machen!"

Der SA-Mann wijcht sich das Blut ab, hälf sein Taschentuch auf die Kopfwunde geprest und redet auf den andern ein. Er weiß, wie er zu sprechen hat, er sennt die Mentalisist der Arbeiter aus dem roten Cager. "Ich bin genau so Prolet, wie du Prolet bit, und wit daben falt neumia

105

Indeffen fommen ein Dukend weitere Arbeiter aus dem Betrieb bingu, boren die lekten Worte mit an und fteben drobend umber.

"Du folift frob fein, daß dir nur der Schabel blutet, daß wir dich nicht gleich totschlagen, wie du es verdienst", brüllen sie durcheinander,

Der Breitschultrige weift fie gurud.

. Das gebt euch einen Dred an, mas ich mit dem Nazi babe, perstanden?" Nach Arbeitsschluß geht er mit bem SA-Mann gusammen, fie baben eine

"Trinfft bu ein Bier mit mir und einen Schnaps?"

Strede weit den gleichen Weg. Der SA-Mann bejaht.

Eine Doche später erscheint ber Breitschultrige in einer befannten Dersammlung, die von Kommune und Reichsbanner gesprengt werden soll und mit einer erhitterten Saalichlacht endet. Er beteiligt fich nicht daran. Er bat dem Redner zugebort, er bat geseben, mit meldem Schneid die SA sich gegen die mutenden Angriffe des überlegenen Gegners erfolgreich webrt, bis fie alle an die Luft gesekt find, er bat auch das Gestammel der fommuniftischen und sogialbemofratischen Disfussionsrebner vernommen, benen Redefreibeit zugefichert worden war, er bat feine Dergleiche gezogen und ift befebrt.

Er bringt eine gange Reibe guter Manner mit fich, er tritt in einen Sturm ein und ist beute Cruppführer in einem der altelten Stürme und einer der besten Nationalsozialisten, die es gibt. Im Betrieb aber sind nun schon mehrere SA-Manner, nachdem der erfte die entscheidende Breiche geichlagen batte. Gewik, die meisten sind noch feindlich, der Betriebsrat bekt meiter, zumal er feine Stellung bedroht fieht, aber eines Agges wird er nachgeben muffen und mit feiner Weisheit am Ende angelangt fein. -



Blutfahne und Standarten



Sturmfahnen por der Seldherrnhalle in Münden am 9. November 1933



Anmarich der Standarten am 9. November 1933, München

Im Betrieb der groken Druderei ift es besonders gefährlich. Sie ift febr itart und febr radital organifiert, ein festes Sustem umichließt die perichiedenen, in fich besonders eigenwilligen Arbeiter, wie man fie gerade unter Drudern und Sekern findet. Diese Druderei ist ein lebenswichtiger Betrieb für den Staat, daber richtet die Sozialdemofratie ihr besonderes Augenmert darauf, fie bat in allen leitenben Stellungen erprobte, guverläffige Genoffen untergebracht, die darauf icharf aufpaffen, daß die unbedingte berrichaft der Sozialdemofratie erhalten bleibt, wenn auch auf weniger wichtigen Poften die meiften Arbeiter fommuniftifch eingestellt find. In der Ripalität der beiden Darteien versteht es die Sozialdemofratie immer, die geldlich obere Schicht zu bilden, die Kommune ist zwar gut für die groben Stragenfämpfe und ähnliche Dinge, aber fie muß doch unten gehalten werben, damit die eigne Dartei das Szepter in der hand behält und gut verdient. Jawohl, man bat in diesen Jahren gelernt, man weiß, wie man bas anpadt, man weiß, baß gutbezahlte Poftden einen ftarfen Anreig ausüben und jeden boffen laffen, es auch einmal dabin zu bringen.

Der einzige Sch-Mann im ganzen Betrieb mit seinen Hunderten von Arbeitern und Angestellten ift Maschinenspere. Er ist ein sportgewandter Mann mit fichn geschnittenem Gesicht, er wohnt weit draußen im Dorort und ist dort in einem Sturm. Da die Druckerei sädtliche Arbeitsstwoen sat, genügt seine freie Zeit für den Dienst, er fommt rechtzeitig nach haufe, um isch unsiehen zu können. Er ist in der selten glüdlichen Cage, daß Arbeit und Dienst sicht uskummentschen

Man weiß noch nicht, daß er SA-Mann ift, er hat Srau und fleines Kind zu Haufe, er verdient ganz gut und fann manchem Kameraden im Sturm helfen. Es wurde ihm von seinem Sturmführer gelagt, er solle sich möglichst nicht als SA-Mann zu erkennen geben, es sei beiser io, er kömne doch oft die Hertunft von Flugblättern feststellen und all das, was dott in der großen Druderei geschehe.

Eines Cages, nach einem tommunitlichen überfall, hött et die hehreben gegen die SA, hat noch eine Wut in jüh, weil gerade jein Sturm den Aingegiffienen zu höllte eilen Jollte, abez zu jedit Ann, er fann es nicht falsen, er tritt dazwichen, fagt, er seibst jeis SA-Mann, man solle die Lügen der Presse nicht gaben, jie alle im Betrieb wöhten doch, wie die Innempolitik gemacht werde, und es sei eine Schande, das die Zeitungen derart verleundersisch die Wochpetit entstellten und verdrechten.

Er hot die gelchiossen Stont gegen sich, man will nichts mit ihm zu tun haben, er fann teinen Schrift tun, ohne beschinnung zu werden, immer flingen die hämischen und dienlichen Zurust eininer ihm her. Man diest kind nicht mehr, wie es Kebeistollegen sonst tun, gedt er zum Betriebsrat, sieht mon film hößen. Die Erbeit wied dur Waus!

Erit wenige Tage lind vergangen, er sleht vor seiner Massteine und wie er beginnen will umd auf den Hetel am Giespmund drück, sprist sim dos Gisses beschieden der Giespmund drück, sprist sim dos Gisses bei der Gisses des

Die Arbeitstamenden ladgen mar, wie sie sim so sehauptet sich beim Betriebsrat, wird aber abgewiesen, ja, man behauptet noch dazu, er selbst seit Schuld am Unfall, sicherisch habe er seine Machine nicht in Ordnung gehalten, überdaupt sols seine Arbeit nach, es siene bereits viele Klagen gekommen, in seinen Zeilen seien immer Sehler, der bebiene die Castaute seiner Machine micht rächtig, sondern sehr nachkällig.

Nach einiger Zeit wide er in eine ambere äbstellung verfest, man vertraut ihm die Maschine nicht mehr an, auch in der neuen Abstellung ilt man radital gegen ihn, an einem Mozgen bemertt er zu spik, daß man offender in der Macht die Anfachlage für die Macht die Angendeut verfiellt hat, denn der ganze Drud ilt verfehrt. Er mandert herum, bald arbeitet er jete, fald da, immer hat er Schwierisfelden. Da löft man die Platten, alle Buchfaben fliegen heraus und vernichten die ganze Arbeit, ein Streich folgt dem andern, eine Schisme der andern. An einer jeiner vielen Arbeitssiellen die er in der Drudere durchmacht, im die elektrichen Anfachlis mengent, er fann das gar nicht merten, es ist Sache des Clettrifers, die Drühte und Kadel in Grönung zu halten, er felbit hat sie überhaupt nie berützt, er weiß, was auf dem Speile steht und weiß der ich ver der nachtführe, der die Angen aus der der gestellt gebt und weiß die ber der kriefolig, der natürficher erlogt, auswirten fann. Er hat auch gar Leinen Anhaltspuntt dafür, wer da umsgeolt haben fömter, felt jeder sit hier ein halber Clettrifer und weiß odere, wie man der betwes medder.

Das Ceben in der Druderei wird jur fölle, er wird gleich einem Alles hisjong engrideren und verachtet, men gelt felt ju Adliktfeiten üben, die Sorderung wird auch schon beim Betriebszat erhoben, er solle raus aus dem Betrieb, er weiß, es ist nur eine Frage von Jeit, ihs er seine Arbeit verliert. et a gelte auf dem Mintet, mes foll dam mas Krau und Kinis weeden, beriefte. Er sommt in eine ganz inflasgerichtet distellung, sies sind van Kotfromttämpfer beschäftligt, er weiß, man persjogt mit biesper Derfeigung bestimmte Iwede, und er weiß auch, jest geht es um das Leben. Er sühlt die Erdarmungsloßgetit von Betrieb und Großslodt wie mie zuwor, er, der ein undhertlicher, unstillensgieriger Mench sit und von gegene deutsjes sig his Stage vor, weshald deutsjes liegen Mench sit und von gegen deutsje Richtenisten eingestellt sien können, woher dieser sig komme, welche Absigken ein damit dezuwerften, die sin verurssachten und daueren schärten. Ind er ere fennt, auch sier mugt du, der Sch-Mann des Sührens, dein Opsfer bringen, dem nohen Opsfergam tein Siese.

Er ist am Abend im Sturmfolal, befreit nach den Schwierigteiten und Mühlafen des Tagewertes sist er im Kreife seiner Kameraden, er erzöstli ihnen von dem Derfosjungen und doon dem, wos ihn vermutlich erworte. Da sei der unterseiste Rotfrontifer mit den sanatischen Augen, der ihn mit glübendem haß betrachtet und beodachtet dabe, heute, am erstem Arbeitstag in der Abbeitlung, es sei zwan noch nichts erspisch, morgen jedoch mülse er mit Tätlischkeiten rechnen. Daran sei nicht zu woeiseln.

Sein Scharführer wich nun aufmerkam, er þriskt mit dem ditten Truppführer, do der Sturmführer an biefem Abend verkindert ift. Ja, es þat jemand eine Pillofe, die er dem Maßineniejser gerne gibt. Die ganys Schar, lie befledt falt nur aus Ernseráslofen, etsietelt fish, jur Druckerel ju ziehen, die Männer werden in Albaerzjali vor dem heupteingang warten, es fommt ihnen auf die Jeit nicht an, lie haben nichts zu verfalumen. Am lächfen würden lie hineinziehen, erflären fis, um die feisten Bonzen vom Betriebsrat auf den Ecillen ur klössen.

Es fommt dann auch alles jo, wie erwartet.

Der Untersehte fängt eine politische Distussion an, sie geht gleich auf personliches Gebiet über, Schimpfworte sallen, es stehen auch gleich noch zwei andere dabei, und üpre Mienen fünden an, daß sie mit dem SA-Mann Schuß machen wollen.

Dem liegt nichts an den Schimpfrootten, die ihm perfönlich gelten, es lieftgi dere foch in ihm, mie feinmäusen elüsorhied diese den Sicher ladien, es geht damn alles jehr schnell, der Unterjeste erhebt die Saust, der Körperlich durchbilder und gewandte Sir-Mann ist racique bei der Hand, jehn Gegner tollt unter seinem fürscherfichen Solge nichbartis in der Unsteine, folglich mit dem Kopf auf des Quezeglkänge und dieseit liegen. Die beiben anbern werfen lich auf den Sir-Mann, er ilt ihnen, die nur mit toper Kraft anremmen, überlegen, gewiß, er erhölt einem siemlich üblem Sofiog in die Söhre, aber bie anderen erholten mehr und letzen ihm nur mit serfoslagenen Getildern aceseniker, wilsten und keudend.

Der Cärm zieht andere Arbeiter an, einer der ersten Gegner greift nach einer Essenkung, umd der Sä-Mann zieht die Pillele. Er weiß, um hilf einen Wertegung mehr umd einen Gepressigne andelteit, es handlisst fich nach der nich de

Die andern Arbeiter halten den mit der Eisenstange zurück, sie wissen, er läuft glatt in die Pistole, und sie erkennen, daß der SA-Mann gewillt ist, zu seuern.

Tatjächlich, er fommt durch, sein schriffer Pfiff ertönt bis zur Straße, dort stehen seine Kameraden der Schar, und wie sie eindringen wollen, ist er schon bei ihnen in Sicherbeit. Det hohe, tote Dietlote erifdeint, filbeilungsleitet rennen jum Dortal, tommunifilighe Arbeitet mollen hinnas, um lich auf die Schar zu flützen, der Scharführer ift alter Solbat umd läßt lich auch som dem Dietlot mit imponieren, der Pförtner läßt das hohe Gilter hernb, um dem Ionit unnausleiblidhen Malmmentlöß zu wermeiden, umd es mich vereknabelt.

din Jufammenhoß im Betrieb ilt bods eine dumme Sadie, dentt der Dieteltor, es ilt besser, alles, alles gedt glatt, es märe doch sichode um die einträge lide Pfründe, man gibt dem übel jugerichteten Rottfortster einen besser Posten, er wird sich dem ilt sich der beruchtigen, umd dag der Massinierischer ochen mult umd blir nicht besten kam, riebet er fellet nicht.

Er erhält feine Woche ausbesphlt, seine Ricklung wird him heraussperacht, und er gebt mit seinen Kameraden als einer jener vielen, die hiere ilberzeugung halber Arbeit und Brot versseren und nun im hiere der Gewerbstelen untertauchen, um weiterzustämpsen sie den Sührer und das Dritts Reich. ———

Es ift ein langer Celdenweg, den viele Sch-Männer im Betrieb geganger ind, auch in der Giegerei, wenn die Koffilen mit der stäffigen Masse Krahn ischweiten, im Walswert, wenn die seurigen Stahlstangen perausgerecht werden und als rotglübende Schlangen über den Boden schlieben, alles Geisgenspielen, wo die gewollte Unachfemtelt des nächsten Mannes Cod oder ischwere Derfelung desbeuten fann.

Daneben gibt es den fallem Terror für die gelitigen Arbeiter, die fo tüftight eint Tomren, wie jie mollen, sie melligne eines Cages doch geden, hobald sich ein gesehlich einwandfreier Grund gesunden hat, sie zu entsernen. Bei ihren waren es mehr Demokraten, Jentrum und Reattion, die dessür jorgten, daß der Sch-Mann aus Arbeit und Brott som.

Da war der junge Deutschböhme, der einen forperlichen Sehler hat.

Er stammt aus dem Cgerland, seine Eltern hoben einen Ieinen Coden und fretten lich durch, jie felden unter der thicksischen William, der Jung ein begabt und will es zu etwas beingen. Als es someti it, mitd alles zusammengefraht, er sommt nach Dresden auf die technische hochsischen und lubiert Physis. Sein Studium it eine einzige sungerfur, er führt es unter größen Entbekrungen durch, und es gelingt ihm, lobald er setzig ift, eine Anskellung in der bekannten Zadeit für Euchstörper zu sinden.

Es geht vorerit alles gut, man if zufrieden mit ühn, er ül ein noch junger Mensch, privatet Unterhaltungen gibt es mit ihm noch nicht, was soll man lich mit ühn auch erzählen? Man nimmt Rüdlifich varvust, dog er als Deutlichböhme gemissennsgen zu den Derdrängten gehört, man zieht in Betracht, dag er als Deutlicher in der Clischech zie doch seine leitende oder auch mut midricka Stellung kefommen werde, und er arbeitel feiligt im Caboratorium.

Die Zeit der innenpolitischen soohspammung fommt, domenh sindern Duhlen statt, der junge Physiter ist längst in der Scl. er sit wie so viele leiner deutschen Lambsleute von Jugend auf begesiterter Vlationallosjasist, er bringt Slugbätter und anderes Propagandamaterial in Sabril und Laboratorium, wo er auf Glastechnifter Derjuche zur Hertellung neuer Gläser mach. Seine Arbeit an sich macht sim Tende, er präst vordenbenen Gläser auf ihre physitalischen Espenischaften, um neue zu sinden, als Araum schwedt ihm von, dobei auf umzerberchisches Glas zu soghen und damit einen ertscheichenden Erfolg zu erzeiten. Er sielt sich berühmt und geadste, er ist parjam und unterstützt seine Estern, die ihr Dasein mit dem kleinen

Kramladen mühlelig friken.
Die aussehertegende Reichstagswahl steht vor der Cür, der Sch-Mann
beteiligt sich nun, da in der sihe des Meimungsstreits politische Distussionen
in das sonst title Caboratorium eindringen, an den Gelprächen, er befremdet

mit feiner Auffasigng febr, er fühlt, wie er bier Eindrud macht, dort jedoch ichroff abgelehnt mirb. Er flebt feine Bettel bei jeder Gelegenheit an, er legt Slugblatter überall bin, er wirbt fur ben Subrer und für fein Reich. Seine Catiateit fallt auf, Betriebsingenieure und Direttor feben, bak Arbeiter und Angestellte fich mit den Slugblättern beschäftigen, der Direftor gebort zum Stabibelm und sieht mit lebbaftem Mikbebagen, daß da ein Mast im Caboratorium arbeitet. Der Dhufiter und SA-Mann ift fangtisch wie fast alle Nationalsozialisten der Cichechei, er ist rudfichtslos und benft nicht ein einziges Mal an seine Eriftenz, er fieht nur ftanbig die groke Aufgabe, die ihm bier erwachlen ift. Er ftellt mit Greude fest, daß er den einen Chemifer, zwei der Technifer und den einen Werfmeifter befehrt und überzeugt bat, er ist stolz auf seinen Erfolg, und es ist möglich, daß er in diesen letten Cagen por der Wahl seine Arbeit nicht ganz so forrett gemacht bat wie sonst. Er findet kaum noch Schlaf, spat in die Nacht binein dauert der Dienst, morgens, lange por Anbruch der ersten Dammerung gebt es binaus jur Propaganda in rote Stragen, dann aber muß er gleich weiter sur Sabrif.

Am oritten Cage nach der Wahl, es sie der leiste Cermin im Simme des deelejes, erhölt er einer Künsligung. Men logt ihm, kunlähner deifretten nach den neuen Bestimmungen nicht mehr beschäftigt werden, und judem sinde einer Bestrichseinschränkung latt, die jeine Artlassiung erstoektlich machtlinter vier Augen erstäst sihm der Direktor, wenn auch nicht gams für ausgesprochen, so doch deutlich gemug, er wünsche kernel Rationalspialiste im Betrieb. Der Physisten erstiecht, worzum es gede, er gab dem Direktor jum dössich im Riemung sehr unverblümt, wellt ihn darauf sin, daß er bereits dannt seiner Tästigteit eine gamse Reike von Nayis im Worst doch wordt er Stogle i. der ersteld dam auch noch, wie ein Werstlindern, im Resis



Der Subrer in Effen 1927



In Braunschweig 1931





Sturmfahnen der württembergischen Sil

des Direktors an seine Stelle kommt, er sieht, von Betriebseinschräntung ist gar keine Rede, aber er weiß, keine Beschwerde und keine Klage kann ihm helsen, noch ist er als SA-Mann rechtlos und vogesfrei.

Er geht dann am letten des Monats, es tut ihm leid, er weiß ganz genau, er hätte da etwas schaffen fönnen. Er ih fich darüber flar, daß er besthmut teine andere Arbeit in seinem Sach sinden wird, man wird rückfragen und damit wird niemals eine seiner Bewerbungen Erfolg baben.

Gut, dann heißt es eben aushalten und hungern, eines Cages wirde es wieder beljer, eines Cages fommt das Dritte Reich, hart wird es für die Eltern werden, die ohne jeine Unterftügung ischecht leben fönnen, aber sie müßen sehen, die hurchfommen, bis es wieder soweit ist, daß er erneut belfert fann.

Der Sch-Mann, der Berichterstatter für die Seitung ist, die politisch etwas rechts von der Mittle sieht, hat eine eigne Note, eine persönliche Note, die siehen Seilen etwas Beiopheres gibt. Er ist verzummt dahinter her, sich nichts entgeben zu sessen von etwas passiert, ist er gleich da, er hat den Justimit des guten Reporters, ein Singerspiengessich für erkeipnisch oder örosspiach unt in krecht surfeisem mit ihm, sien deep dat ihm sich om elliche Male Aufgaben gegeben, die über den eigentlichen Rachmen seiner beschrächten Cäsigeit spinausgeben, man hat den Eindrud, eines Tages fommt man melter.

Mandmal, wenn der Sch-Mann die Kollegen von der Doliff flech, frogt er sich, od es wohl richtig sei, daß er an einem derart eingestellten Blatt arbeite, und er dentt daran, wedd frodes Geställe es sich müsse, wenn er für eine eigne, nationalsojalisississe Seitung arbeiten fonne, wenn er in der Cage wöre, seine Seder in den Dienst des Süspers zu pielen. Gewöß, et tam om seiner Arbeit leden, die Seitung besaßt nicht selecht, deer manchmal erstallt sin doch die Geschischeit mit einem gelinden Drud, doch er hier nicht am nichtigen Plach sit. Jedoch die notionalspiellistighe Presse Auftragen, ist so wenig kepitaltroffig, doch da fein Arbeit zu sinden sit. Er hat sich sich der bereit geschied der die Bestellist genitht, es war alles befolgt, und juden nam bie Bewegung mur seich nump begablen.

Der Chef vom Cofalen wird schon argwöhnlich, vielleicht hat er auch etwas vernommen und herausgekriegt, auf jeden Sall merkt der SA-Mann, dak seine Stellung sebr schwach geworden ist.

Alles andere entwidelt sich dann durchaus solgerichtig. Sein Institut treibt ihn in die Rähe des Reichstags gerade in seine Attack der Polişel, die unter Schurung eines berüchtigten Ofssiers wahllos auf Frauen, Kinder und Kriessbeschäddiote immitten der Menschemmense einschlädt und die als ein dumfter Tag im die Geschäftle des politischen Sedens der Reichsbauptstadt eingetragen ist. Kindermagen liegen umgefüppt auf der Erde, Frauen wömmern, Männer werfen sich verspecifelt in die Jagel der Pferde, andere springen den Beamten an den Hals, und iegendwie tobt sich der Bestlikt zurführt der Auffricht und der Sedenschaftlich der Bestlikt Zeffinn menschäftlicher Erfindung unter den hohen, friedlichen Bäumen des Alergartens und im Angeschäft des Reichstages aus.

Der Sch-Ukamı is im hellher Wut, er will eine Frau hinausssischen aus bem sändsteilchen Duncheinanber, er betüll Dreife und rechtlie einem Schlag mit einem Gummiltnüppel über den Schädel. Der Sch-Mann ist nicht weich, et sie ein jäher Bursche, er katsisch dem Schupo einen gutsissenden Borzisch, er siehet ihn slaten und verleignwichet im der Menge.

Sein Bericht ift länger als gewöhnlich, er hat ihn mit seinem Herzblut geschieben, es sit ihm nun alles egal, er ist über alle Mahen aufgewählt und emplindet nichts mehr als einen brennenden, gierigen haß gegen diese Sustem, das deutsche Menschen schilmmer als Tiere behandelt.

Er gibt seinen Bericht ab, er ist sich überhaupt noch nicht klar darüber, was man daraushin unternimmt, er kann einsach nicht anders, irgendwie muß sein Erlebnis heraus.

Der Chef ift sehr peinlich berührt, er lößt den SA-Mann sosort fommen, der Artiste wird stillfilich sehr ausstelle wird stillfilich sehr ausstellig unmöglich. Im sauernden Blist des Dorgesehrt liegt etwas, das den SA-Mann wannt, aber er will nicht gewartt sein, nein, in diesen Minuten der Unterhaltung wird von ihm, ganz im stillen, ohne jede heroit und ohne das ermutigende Camtam der Öfsentlichseit, verlangt, daß er um den Preis seiner Erikens bestemt.

Man gibt ihm noch die Möglichfeit, den Bericht abzuändern, er weiß, daß das nur eine Mache ift, um ihn auf die Probe zu stellen, man will ihn ja doch nur in irgendeiner Sorm gedemütigt sehen. Er denft noch tur3 an seine Mutter, die mehr oder weniger auf ihn angewiesen til, aber seine Entlicheidung fann dedurch nicht besinflußt wechen, sie war schon im tiessten Unterbewußstein gefallen, als er die Zeilen schrieb.

Er bittet um seine sosortige Auszahlung, er will als Mann aus diesem hause gehen, es wäre ein unerträglicher Gedante für ihn, sich vorzustellen, daß iemand sagen könnte, er sei weich geworden, und er geht.



. н Der Paufenhund ber oftpreußischen Stanbarte 1



SA-Kapelle fpielt einen flotten Marich



## Vom Leben der SU

Warst du einmal in einem Sturmlofal einer Großstadt und halt das Leben der Sch fennengelernt? Srüher, als der Sieg der Bewegung noch nicht ersochten war? Nein?

Kenir Shadel Es işi heute (diwer, dir das so 311 besigreiben, daş du das riditige Bild davon haşt. Denn die äußerlichen, revolutionären Kämpfe gegen Kommune und Reichsomner, gegen Polizei und Regierung sind sielt langem vorbei, und die heutigen Aufgaben der Sch haben sich and andere Ebenen verscholen. Damit haben sich Geschich und deben der Schammendet, und die Bitterleit der Straße ist nicht mehr sie diefossen. Damit vorbei, und die Bitterleit der Straße ist nicht mehr so siehen der nicht mit die Männer eingemeisselt wie damals, als die stete Bereitsschaft zu Alwehr und Angriff sihnen ein gans bestimmtes, gliedsmäßiges Gepräge gab.

Stelle dit zunächt des vor, was man in verthiedenen Gegenden Deuthie lands verthieden benennt, Kaschemme, Kneipe, Wirtshaus oder Wirtshaus der Wirtshaus de Die Thete steht gleich am Eingang des Solats, damit der Wirt der die Wirtin von Schantilich ber Überjicht bat, sie ist nicht mehr neu und auch nicht sehr zuse den eine glüsernen Schant mit billigen Iggarettensorten und bescheidenen kalten Speisen. In der Reichskauptijkol sind darin mimer Butletten, ohne die die Berkiner Schischkeit und mehrsfür ist.

## Was Buletten sind?

Es sind talte Sritadellen, die man mit Mostrich und einer Scheibe Brot ist, das Stüd für fünfzehn oder zwanzig Pfennig, je nach Größe oder Stadteil.

Reservevertite sind im Wandschrant, der sich mit seinen vielen Ceden, Winfeln und Schubschren außerdem vorzäglich dazu eignet, eine Psisch ichnell verschwinden zu sassen, den der Delent unvermutet erscheint und die briefte Stragen eine kallen Stunde an irgendeiner Stragene ede geschossen den Die die Wirtin einer tücktige Sch-Mutter, so weiß sie auch dem zehrnntiglien Schape entsprechend zu begegnen, wenn er neueisten wird wir ihr Kelde einwerkeden verschaft.

## Die Getränte?

Das Bler ilt auch billig. Es ilt folt immer helles, einheimiliches, bas Glas ober ole Molle für zwanjıg ober allerhöcklens zweitundzwanjış Plennig, gir ole Manner, ole ellloholoterbot bekommen haben, weil fie einen über den Durlt tranfene, gibt es Braunbler, das ili eine für Malgbier, das solligharmlos ilt. Sür Bräute, Srauen und überhaupt weilbliche Brücher gibt es Kimonabo doet Moller. Kaffeet ill meilt ein Experiment. Don den Schmäpier lommt für die Sch nur der allerbilligite, das Gläschen für einen oder andert-halb Grocken in Betracht. Die teuren Sorten jim nicht für treoultindiret, balb Grocken in Betracht. Die teuren Sorten jim nicht für treoultindiret, balb Grocken in Betracht. Die teuren Sorten jim nicht für treoultindiret, balb wir Schmaps trinten, wird nochern für kapfaltilische Gibt. Da de im Männer Schmaps trinten, wird

von den SA-Şührern sehr ungern gesehen. Natürlich ist an Wahltagen, bei Klarmzustand oder während des Dienstes vollkommenes Alfoholverbot.

3m Colal hängen Bilder des Sührers und hervorragender Persönlichteiten der Bewegung, manchmal auch ein gestiftetes Bild eines höheren Söll-Sührers als Erinnerung an seinen Besuch.
Soft wichtiger als das Colal selbt ilt der Keller. Gat er eine Keaelbabn.

your motitaget als das kotal jeldit it der Keller. Hat er eine Kegelohn, ich is das aufgevorbertlich merstool. De fann der ganges Stumm antreten, und da fann man, wenn die Senster gut abgedichtet find, seine Pistole einschießen, ohne daß die böse Polizie etwas merst und sofort zur peinstichen Haussudung schreibet. Katürlich muß der Posten vor dem Kostaleingang aufpasse, do eine Streise der Grünnen sommt.

Keller und Nebenräume dienen auch zum politischen Unterricht.

Ob das alles nicht fehr eng ift?

Natürlich, alle Räume sind sehr eng. Die Lust ist zum Schneiden, wenn man längere Zeit angetreten steht. Über es ist nicht anders zu machen. Und der SA-Mann ist von unbedingter Anspruchslosigkeit.

In den Gegenden mit dider Luft sit es für den Wirt lumer gefährlich, jeine Kneipe als Sturmlofal herzugeden Sofort zieht er sich den figt son kommune und Reichsbanner zu, sowie die bespindere Aufmerstamfelt der Polizei. Es fann sehr teuer zu stehen sommen, wenn die Kommune die Senstericheben entzwei sichieft, weil die Dessicherung sich dann weigert, zu bezahlen. Und es fostet Wirt und Wirtin das Ristic, auf den Leisten gelichdagen zu werden.

Was das beikt?

145

Das heißt ganz einsach, daß eine Bande von Kommunisten bei der erten passenten Gelegenstelt, wenn gerade teine oder nur ganz wenige Sal-Männer anwesend sind, einderingt, alles demoliert, was drinnen ist, Schantisch und Japfapparat, schäfer, Clische und Städie, dem Witt eins über den Schädel haut und slächtet. Die Wirtsleute von zahlteichen Sturmlotalen haben im Dienst der Benegung servorragendes geseistet. Immer sind sie in Gesapt um thre finzichtungen, und dazu tommtt die Ausssicht, das sie nen as Costal obenotein noch polizieilich geschlossen wird, weil es den Anloß zu hausfriedenschuch und Schlägerei gab. Das Dasein von Wirtsleuten in einem Sturmloss ist der in einen Sturmloss in der in einen Sturmloss ist der in einen Sturmloss in der in der in einen Sturmloss in der in

Sür erlittene Schäden wird Ersah nicht geleistet. Wer soll ihn bezahlen? Die Kommune? Die denkt nicht dran.

Und die SA?

Die SA will icon zahlen, bemüht sich auch, aber sie fann ja nicht, weil sie ärmer ift als eine Kirchenmaus.

Wie arm die SA ist, wikt ibr alle nicht.

Der Durchfimit der Ernserkslofen in den Stättmen det Gtoßfädde beträgt melli über achtjuß prosent. Sie haben nichts die liete Interführung und gelegentlich einmal ein tielnes Rebennechenft, wenn ein Parteigenofie leine Teppiche flopfen läßt, einen Umzug vornimmt oder tegend etwas zu transportieren hat. Gemiß, die wenigen Kameraden, die noch in klacht fleden, tellen, was fie haben. Es ift ein einfaches Rechencepunel, wie die Einfommensserkfährilig in den Stättmen find, wie sieht mit jeden Dennig aerechne werden mis. Nan muh doch effen und überbaupt feben.



Sachfische und Mittelbeutsche SA im Sportlager



nr. so Gbergruppenführer hühnlein, Chef des Kraftsahrwesens



Matthilich, es gikt auch wohlschendere Stürme, teils weit sie in besseren Stadtteilen wohnen, teils, weil sie ettliche Gönner haben, die einmal mit einer größeren Spende unter die Arme greisen und die Schuldensich verringern. Die begützeten Stürme nemen wir seine Pintels. Sie sind nicht sehr beitels; dem sie rieden nach Kapthalismus. Die gute Sch Jungert sich angel, doss ist der Dills. Jose Armus ist iste Schärte.

Die Stürme auf dem Cand?

Ja, [is ]inb bejlet öran, weil jie wenigltens etwas fåt den Magen haben unb Uglids jatt werden. Sie [ind überhaust in einer gans andern Cage, weil bie politikjen Gegenfäße nicht jo [droff Jind wie in der Großladd und weil auf dem Cande das Derbrechertum fehlt, das in der Stadt vielfach det der Kommune (il. Die Stürme auf dem Cande liegen nicht geschieflen zusammen, lie [ind weithin verteilt und Tonnen nur verhältnismähig selten zusammen tommen.

Wie die Derpflegung in der Großstadt por fich geht?

Gine große, gebliche Belgltung find die Propagandasfarten ins Cand hinein, so signi geauch find. Die Castwagen fosten immer noch genug Geld, auch wenn Parteigenossen und die Kameradene, die noch etwos haben, dabel helsen. Dreißig Psennige, eine halbe oder gar eine ganze Mart sind für die meisten SchMänner unerschwingliche Summen. Reichliche Stullenverpstegung geben die Frauerschaften bei biesen Gelegenheiten umd auf clusmärschen mit, mitunter erhältst du auch auf dem Cande in guten Gegenden Kaffee und Milde doer Jogar ein warmes Cffen. Jedoch ein paar Zigaretten will der Sch-Mann doch auch haben.

Selbiredond, man hillt fich gegenfeitig. Hat der Sch-Itann zur eine Jagarette, do bricht er fie burdy man die bem Hebenmann die eine hälfte. Ober man raucht gemeinfam. Das ist sparfamer, weil nur ein Stumme übrigbleib. Den Stummel bekommt ein dritter Kamerad sir feine Pfele So deben der illmam istem Gemun, um der ist im spartieden. Belege Bele und andere Derpflegung werden ebenjo geteilt, das ist ganz einsach Geren lade.

Bei alfebem siehst das gleich, wer ein rücktiger Kamerad ist. Gibt einer ungern, zögert er auch nur, vielleichzt, weil er denft, er müsse sich etwas sie den Nachmittig ausgeben, so macht er sich unbesiebet und mus erogen werden. Über das sommt nur gans seiten in Frage. Hat einer was, so haben wir alle, haben wir alle nichts, so gehts auch so, weil es gehen muß. Man Uungert eben weiter.

Im übrigen (dynect) bir dein Glas Bier beltimmt nicht, wenn dein Kamerad neben bir nichts bet. Ceith du mit tipn, der feines faufen fann, dann schmeck bei der Eleinere Schlud, der auf dich entfällt, viel besser. Du mußt diese Ginstellung im säßichen Leben einmad ausprobieren, dann wirf du leben. sie ist richtle.

Wie der Cag verläuft?

Morgens ist nicht viel los. Kameraden, die auf dieselbe Stempesstelle oder auf dasselbe Wohlsabrtsamt gehen mussen, treffen sich im Sturmlofal. Geben lie allein, friegen sie Ortigel von Kommune und Reichsbanner, die dort fast ständig ühre Rolltommandos haben, also eine Gruppe von Schlägern, die 31u Cerroratten bestimmt sind und gegen SA-Männer mit Gewalt vorzugehen haben.

Andere Kameraden erscheinen, je nachdem, wie sie Zeit baben, um nach dem Dienst zu fragen oder Neuigleiten zu erfahren. Manche finden sich zu einem Kartenspiel zusammen, um die untätige Zeit zu pertreiben. Was sollen sie sonst tun? Auf dem Arbeitsnachweis sind sie angemeldet, aber da man weiß, daß fie SA-Manner find, erbalten fie feine Aufforderungen. Das ift der Sinn des Kampfes pon seiten des Sultems, daß die SA und damit die Bewegung durch Erwerbslofigfeit geschwächt werben. Not und Elend follen die SA-Männer dazu verleiten, abzufallen. Man glaubt, ein SA-Mann, der Samilienvater ift, wird weich und gibt nach. Gewiß, es ist bart für den SA-Mann, feine Samilie darben zu feben, weil er für den Sübrer tampft, oft opfert er seine Angebörigen, oder seine Ebe wird zur Qual. Es ift ein stilles und großes Geldentum, was die Grauen vieler SA-Manner tragen, wenn sie jabrelang durch Arbeitslosigkeit geben, wenn sie jedesmal, wenn der Mann das Haus perläkt, por der Srage Iteben, fommt er wieder bierber jurud? Candet er verwundet im Krankenbaus oder tot im Ceichenichaubaus? Die und mo fiebit du ibn mieder? Siebit du ibn überbaupt wieder oder treibt er erschlagen irgendwo in einem Sluß oder Kanal?

#### Der Dienst?

Er beginnt abende. Eine Schar zieht auf Wache gegen fonmuntlijiche überfälle, höngt die figlentreuzjahne heraus und skellt einen Doppelposten vor die Eür zur Sicherung. Einnach in der Woche johd vo einen Eruppasend und einmal einen Sturmappell, bei dem der Sturmführer die wichtigsten Ereignisse bedamnt gibt und Befehle für dem nächtlen Eusmarch oder anderen Deinst tertielt. De beitikt es aufbestien und social eine, jonit beit du deine

Strafmagde oder einen Dermeis meg. Beim Aruppadend mirft du im Ordnungsdenst unterrichtet und Iernst, wie du dich im Straßenfampt mit Kommune und Nedesbemner zu werdelten hesst. Alles dient der Dissipstim und ben Anstoreumgen, die an die Sch in ihrem innenpolitischen Kampf gegen ben Marzismus gestellt werden, also auch der Ausstätung über die politischen Siele der Benegung und ihrem Werdegang. Du muly geschult ein, und Dissussion mit politischen Gegnern sübren zu Gennen, und du mulyt hart und öllipstimiert lein, um ihrer Gemalt deine eigne Gewalt entgegenselen zu Gennen.

Um elf Uhr ist der Dienst 311 Ende. Die Schar, der Trupp oder der Sturm gedentt des Sübrers durch ein dreisaches Siegbeil als Abschluß.

In den Scharen bleibt man dann noch etwas bei einander und legt für einen Stifele oder ein paar dies Bier zusammen. Der eine glit stimt spreicht ander einen Grochen, Kapitalisen schweiben eine ganze Cage, und wer nichts hat, gibt nichts, ohne deskulb scheelen eine ganze Cage, und wer nichts hat, gibt nichts, ohne deskulb schweiben zu werden. Das sie der gemütliche Teil, denn im Dienst, auf Wache und Possen, darf teiner zuchen oder trinfen. Das Jusammenbleiben särtt die Kameradschaft und findet anseinander.

Nachher trennen sich die Sch-Nähmer. Das heißt, alle Kameraden, die im berückligten Straßen wohnen, werden von Mähmern, die einen sicheren Nachhausense hohen, beimgeleitet, um den notwendigen Schuß zu haben. Ohnedem geht es in den roten Diertein der Städte nicht. Eruppführer und Stattmischer die die mit, bis der leigte ihrer Mähmer ungeschobet us baule ilt. Deniber wirde so file feit feit.

Die Männer, die noch in Arbeit und Brot fteben?

Ja, für die ist es schwer, an jedem Dienst teilzunehmen. Durchschnittlich kommen sie an drei Wochentagen und, soweit sie Unterführer sind, an vier oder gar sinst Wochentagen erst um Nitistenacht ins Bech, oft erheblich, pieter, wenn irgend etwas los ist. Um vier oder fün flüs heist es dann wieder heraus und an die Arbeit. Da netschielt nicht viel Zeit zum Zichten, und dazu sommt noch der Arbeit. Da netschielt nicht von der Arbeitsgenossen. Samilien leben gibt es unter diesen Umschanne so gut wei nicht. Der Sch-Vinnen bet leben gibt es unter diesen Umschanne so gut wei nicht. Der Sch-Vinnen bet leine Zeit dofür, wenn er seinen Dienst sit die Bewegung nicht vernachlössigen will. Ze nach dem Beruf sit es bessen oder scheen in diese schieden. Was für Beruse in der Schwertzeten sind?

Alla Barufa linh nartratan

Alle Berufe sind vertreten.

Da holt bu einige Bătroangeletlië în jibătlichen ober Jiactlichen Betrieben. Ji erit betannt, dob ji ie Sd-Hiffanner (ind, jo mezho ji e fqifaniert. Ji Beamten merben jie niemals gemadyi, und beforbert merben jie meilt audy nicht. Sie fönnen frob jein, menn tein förund ju lipere Entlafjung fonfittuiert wird. Kaupfinnliched Annelfetlie baden en meilt ettans beller tritteiert wird. Kaupfinnliched Annelfetlie baden en meilt ettans beller.

Die Mehryahl der Sch-Männer Jind gelemte ober ungelernte Arbeiter, die erwerbisos Jind. Sinden Jie Arbeit in einem organisierten Betrieb, etwa in einer Dertelyes oder Tannsportgeschlichgelt, in einem Wert oder auf dem Bau, dann fommt unweigerlich heraus, doh jie zur Sch gehören. Da wich der Mann einma deim Propagandamarsch oder Scalischus geschen, und chon ist die Kahe aus dem Sach. Er jit zu flohz, auf diertle Sraag hin zu leugnen, und hat nun die Hölle. Über der Betriebsterror ist ein Kapitel für lich.

Geistige Arbeiter in freien Berufen?

Jamobl, auch die aiht es.

Sie fretten sich durch. In der Presse können sie sich nicht halten, weil sie rot ist oder versüdelt. Selbst die sogenannten nationalen Zeitungen haben ibre gewandten Juden, um sonsurrieren zu können, um iene zersekende Sprife in ifter Spatten zu bringen, die dem größten Teil des deutlichen Dolles als unentheftliches Raufchgift aufoltrogiert worden ist, das es num aus Gewochscht verlangt, weil Geißt und Seele angetäntelt sind. Schriftsteller haben natürlich überhaupt teine Aussichten mehr, da tein Derlag ein Buch druck, das nationaliopialistiche Eendermen aufweißt. Wer soll es auch faufen?

In der gelanten deutschen Presse — mit Alusnahme der Organe der Bewegung — gibt es seine Sch-Männer. Und nationallogialssische Bercher erstatter liegen selbstwessfähnlich ab der Straße oder trebsen im günstigsten Salle mit fümmerlicher Bezahlung in einem andern Beruf heum. Sie haben mit das härtelte Cos, weil sie förperliche Arbeit nicht gewohnt sind und nicht einmal eine Aushilsarbeit übernehmen können, die physsisch Kritte erfordert.

Die Studenten sind besser dran. Auf dem Hochsslusen und Universitäten ist in der achdemischen Jugend der Sinn stie de Bewegung groß. Die Studenten sind jung und fönnen anspaden. Haben sie dazu Gesegenheit, dann karren sie Kies oder schiespen Säde, kelsen auf dem Bau oder transportieren Waren. Gott sei Dant sie hier im Dergleich mit fräher ein völliger Wandel eingeteten. Der Student in der Sch gehört zum Dolt, er stähl sich mit sim verkunden und ist heute untrennbar von sim. Er ist der zonrechmite Träger eines practischen Sozialismus. Er hat die besondere Ausgabe in der Sch, den frührere sozialismus. Er hat die besondere Ausgabe in der Sch, den frührere sozialen Unterschied zu wissiehen Arbeiten der Sault und des Kopfes auszusiehen.

Oft geht es dem Studenten schlechter als dem arbeitslofen SA-Mann. Dieser erhält seine Unterstützung. Der Student aber, dessen der Dienst mit dem Dienst in der SA medis nicht einwertlanden ist, entzieht ihm den Wechsel, obald er erkennt, daß der Sohn durch den Dienst in der SA vom Studium absehalten wich. Und das iß oft genug der Jall. Wie soll ein junger Menich erniftsaft ludeiern fönnen, wenn der Dienit seine Kröfte aufzehrt, ein Dienit, erd durch seine besondere Art von jeder zubigen Kongentration absätt und eine Arbeit, die sich auf Tage oder Wochen erstrecht, dauerni unterkricht? As sind ichwere Opfer, die Studenten in der Sch bringen, und manches Studium muß abgebrochen werden. Der Sohn fann auf den Dienit nicht verzichten, er ist glühender Sch-Mann und fann dem Sührer nicht untreu werden. Der Dater schieft tein Geld, Allere und frümrliche Jugend verziehen sich nicht mehr, und der Bruch ist da.

Srühere Offigiere?

Die gibt es wenig in der SA, soweit es nicht Freiforpsführer sind, die frühzeitig zur Bewegung kamen und heute auf leitenden Posten sind.

Er, der auf der Stempelfelle fundendang worten muh, der in serfester, abgeftagener Rieidung geht, der gewöhnlich an teinem Tage weith, wovon er am folgenden fatt werden und wie er die paar Mart der wödentlichen Unterfühjung eintellen foll, er wird in dem Augenblick ein anderer, in dem er das braume Gemö über dem Kod siedt.





92 Beim Stat . .



#### Dom Ceben der SA

Teohom muhi du ihn lieben, wenn du ihn femil umd begriffen half, dag er den belien Teil des deutlichen Dottes darfiellt, dag er leist, wie das Doți lebt, und dalg er nichts anderes will. Er iți der gewandelte Teil in noch irtendem Dotf, er hat juerți erfannt, worum es gețt, nichts iți tițm fremd an Not und Derfolgung, und deshabb verfiețt er allen.

Aber seinen sjandlungen und Taten, seien sie gut, gleichgütig oder auch siebelt, über siehem anzum einstehen. Decken und hondiesten Echen liegt ein Glanz, ja, ein Abel, den nur der exsassen der nun, der ebensso bereit sit, sein Eben, einstylesen wie der Sch-Mann, der ebensso den Sinn hat für rewolltsstanze Kampfetum.

## Befangenschaft

Der alte Sch-Mann sieht im Zivil vor dem Wahllofal und hat sein Platat umgehängt. Es ist Derbotsseit, und man darf seine Unissorm tragen und eine beschiedene Nadel. Man tennt sich überhaupt nicht mehr aus, man fann nur am Schild ertennen, wer Sch-Mann ist und wer nicht.

Unfer Sch-Mann hat seinen Sonntagsanzug an, im verdredten Arbeitspädigen fann er doch an diesem wichtigen Cage nicht siehen, als Sch-Mann will er einen guten Eindrud machen, er weiß, auch das sit Propaganda in dieser Zeit, in der das Außere noch bewertet wird.

Es ist noch früh am Tage, der SA-Mann nimmt grundsässlich die ersten beiden Stunden, er hat es bei jeder Wahl so gemacht, es ist bei ihm schon Tradition geworden, gleich zu Ansang loszuzieben.

dis geht nun auf sehn Uhr, gleich Jimò die beiben Stunden heturn, und sich er eigen der die die des betum die Ablölung. Der Sch-Mann ift ein bihden ätgerlich, da schleicht ein langer Kreft mit einem schwarz-voloobenen Ableichen schwarz-beit um ihn hetunn, der als Marzist natürlich an dern Rodauffschan stehen der was er will.

Catjächlich, der lange Ketl verfolgt den Sch-Mann, wie dieser nach erfolgter Ablösung zu seinem Wahllotal geht, dorthin, in die übernächste Queritadje, um leinen Stimmyettel zu empfangen und abzugeben. Du wirti tipm nachher ein paar in die Schnauze schlagen, lagt sich der Sch-Mann, möhrend er hineingelt. Über er fommt dozu nicht mehr, denn, wie er heenusfommt, itehen da zwei Schupobeamte und nehmen ihn selt, ohne doch er abnt, weshalls. hinter ühnen iteht grinsend der lange Sozi, er reicht sich freudig die hände umd folgt ühnen auf derm Wege zum Nevier.

Der eine Schupo flüstert dem Sch-Mann in einem possienden flugenhist zu, "Mensch, Du halt ja eine Nobel an", "der Sch-Mann blickt an sich gerunter und bemerkt, doß de ein Stüdden seiner Sch-Atobel, trum einen halben Sentimeter lang, durch den Nodausschlage herausschaut, unter den er sie vor Wocken esstend hat. Es sit wirtlich nichts weiteres zu sehen, wie deles halbe Sentimeters Stüdden Nobel, das Abzeichen ist völlig verdedt unter dem seit ein sie sie sie des niesenden Aufgleich des Robel, das Abzeichen ist völlig verdedt unter dem seit ein sie sie sie sie den seit den sie sie den sein der sie den sein den seit den sie den sein den sein den sein den sein den sein den sein der sein den s

Der Sch-Mann ift aus dem Frontbann hervorgegangen, er weih, was sigm bevorstehen fann, er ist durch viele Erfahrungen gerissen geworden im Derfohr mit der Polente, es gelingt ihm, wie isp der eine Wachtmelier durch eine habe Wendung gegen den andern und gegen den misstraussich äugenden Sogi dectt, die Wadel vom flussfohlag zu entsternen und in die Rodstafteh; au isteden. So, nun hat er niemals eine Robel gestragen, und es geht bestimmt nicht gegen das Geich, dog er zufällig unter andern Dingen in der Rodstafte, un Schlässichen das des mennen biede.

ful dem Reviet fommt et in die Selle, er denft nach, wie oft ihm Ahnliches sejchehen ist und hungert. Er het noch nicht gefrühlicht, er hatte sich des späns gedacht, nach dem ersten Postensiehen vom guten Kaffee umd von ansämdigen Stullen der Samensicht zu geniehen. Jeht sit es damit aus. Man läht ihn einespierett sithen, niemand bimmeret sich um fün es wich

Mittag, die schwache hoffnung, Essen zu erhalten, versliegt, und um drei

Uhr erscheint der Schneilkraftwagen sür die Sahrt nach dem Doliziepräsidium. Gleichgeitig sommt auch der Sturmssürer, er hat zwar sehr sie noch eschanden erscheren, diese er weiß Bescheid. In der sinne hat er einen großen Celler mit Brot und einem Berg Würschehen, auch ein Klads Sens sehl die er einem Berg burschehen, auch ein Klads Sens sehl der er einem Berg burschehen, auch ein Klads Sens sehl der er einem Berg burschehen, auch ein Klads Sens sehl der sehn der seh

Der Sie-Mann siech ben leisten Wurspipiel umd den leisten Kanten Brot in den Mund in dem Augenbüld, in dem der Wogen durch des Gittertor einbiegt umd wird denn farz umd streng sernommen, aber dolfen Dingen siedt er nur, gestätigt, ausgeruße umd erfreut über seinen Sturmführer, lebet er nur, gestätigt, ausgeruße und erfreut über seinen Sturmführer, lebet fallfällich und beir neisenkt ausgenüber.

In der Jelle 93 findet er die Namen vieler Dorgänger, die er lennt, tier hat man mit einem Bießlift geschiecken, dort mit einem Nagel oder fonst nas eingerkadte. Bode ochsitte er auch Zeluch von einem Stumfüber, ere fisi die Rechtsanwalt ausgegeben hat, er bekommt seine Institutionen, um zu wissen, worauf es bei etwoiger weiterer Dernehmung um dei der Derchandlum andommt. Denn wartet et der Dinne, die de dommen milisen.

Die Tollette ist in der Selle, alle paer Minuten läuft des Wassel, such gescheun, also der Aufler, es macht justel gescheun nerös mit dem tegelmäßigen Gerdulch, aber mit der Zeit gewöhrt man sich denen. Morgens gibt es Kassel, Marte Blümchen, und ein Stid Brot. Des Brot ist Indickju und liegt wie ein Koly im Magen. Mittags fommt der Schiag Cifen, ingend etwas Jusammengelochtes, und obends um lieds Ukr wieder Brot ober ein Rest werme Spipe. Der Kasseldmiten, bried ist der Weber Brot ober ein Rest werme Spipe. Der Kasseldmiten, bried Derkrecker, est men sich eskulen. Den Schifflum un bekömmen, brieden.

er das Mittagessen, so wied die Auf: nur gerade einen guten Spalt bertt aufgemacht, und das Chen wird unmutig und wegwersend in die Blechschusselle geklasselle. Legt man sich tagsüber einmal hin auf die Pritische, so siehen bestimmt der Woche, die durch das Gudsch hereinschaut, und ichon gibt es drei Tage lang tein warmes oder überhaupt tein Essen.

Zur geistigen Etbauung erhält man zwei der rötesten Zeitungen, besonders wird das Organ der SPD regelmäßig hereingereicht. Offenbar soll sein Inhalt zur politischen Wandlung der SA beitragen.

Gines Cages erfolgt die Dernehmung durch den Schnelfrichter, man bemertt, dah die Utteile am laufenden Band erfolgen, wird die Tür des Saales einmal geöffnet, so sieht man ganze Reihen von Jeugen drauhen im Kortidor siehen.

Det hösartige lange Soji erickeint als Jenge, er behauptet, der Sch'Mann dabe Nadel und Abzeichen offen getragen, jedoch die beiden Beamten vom Revier [agen 1646 anslämbig aus, der eine dason ist bestimmt National-[opidist]. Nein, das sei nicht der Jall gewesen, erstärt erst der eine, dann der andere.

Dadurch erhält die ganze Sache ein anderes Gesicht, man hätte sonst glein volles Jahr bekommen, so aber lautet das Urteil auf vier Monate Gestängnis, weil nicht nachgewiesen werden sonnte, daß die Nadel mit Aberden die Rodslache neteillem bette.

Sturmführer und Kameraden sitzen im Juschauerraum, sie medern und räuspern sich, und der Richter droht noch zu guter Letzt, den Raum räumen zu lassen.

Der SA-Mann blidt noch einmal hin, "Kopf hoch, mein Junge!" ruft ihm der Sturmführer zu, dann gebt es zurüd in die Jelle. Dier Monate dafür, doß ein Stüdchen Nadel, die ebenso gut eine Stedoder Sicherheitsnadel hätte sein können, aus dem Nadausschlich gerausgudt, ist allerhand. Sicherlich war der Bestand der Weimarer Republik dadurch aufs schwerzie geschördet.

Zwei Mann aus einem der ältesten Stürme der Reichshaupsstadt verlassen ihr Cosal, um nach Hause zu gehen. Sie sommen um die nahe Este herum in die breite Straße der Dorstadt und erreichen nach saum mehr als hundert Metern den Campalass.

Geht man unter dem Dorderhaus durch in den fiof, fo ift da der eigentliche Eingang und die Treppe zum großen Saal im ersten Stod, der den Kommunisten regelmäßig zu Dersammlungen dient.

Natürlich stehen starke Posten auf der Straße, aber die zwei Sch-Männer verfolsen lich auf das Anlechen übers Sturms und auf die Nähe übers Cotals. Sollten sie etwa einen Bogen um die gegnerischen Strolche machen, sie, die fampsewohnten Sch-Männer? Nein. Richtig, fie werben angefallen, besonders der eine wird ziemlich übel zugerichtet, und ihre Kopfbededungen werden ihnen ebens abgenommen, wie ihnen ihre Schlipse herausgerissen werden. Es gelingt ihnen aber, sich loszumachen.

Sie eilen zurüd ins Sturmlofal.

Die 3chm Mann, die dorf lisen, springen Joset auf und begeben sich in Causschitzt zum Canzpalast. Die kommunistischen Polsen kürmen, die Sa eits kinterber, erreicht dem soh, wo sie einem Mann zur Sicherung zurüfdisst und stürmt die Ckreppe hinauf und in dem Eingang zum Saal. Sie sieht sich einer tobendem Menge von sünstundert Gegnern gegenüber, von denen die ersten zwanzig Stülzse und andere Gegenstände schädert in den spänden batten.

Wütend verlangen die Sch-Männer die herausgabe derjenigen, die die Kameraden überfallen haben, sie wollen zum mindesten wissen, wie sie beisen und wo sie wodnen.

Sosottiger Angriff ift die Antwort, zwei SA-Männer erhalten Schläge über dem Schödel und binten. Andere zieben Pflichen und seuem in die Dede, die Kommune seuert und, ein mochtlimiges Durcheinander entflieht im Saal, und es ilt sicher, daß die Gegner ihre eignen Ceute angeschoffen jadem. Amer dat einem Bauchschule, einer einem Beinschule, und einem geht das Geldch sied turch die fandwurtel.

Die Sch zieht sich von dem Seuer zurück, sie ist viel zu sehr in der Minderheit, sie fommt durch dem hof, die Kommune drüngt nach, aber da steht sichon das übersallsommande mit Gummistüppel und Pfiscle. Dier Sch-Münner aufen sihm gewissermaßen in die Arme, darunter auch der Posten aber aufen sich der Englen auf und fast gestellt der der Aufen sich der Aufen der Aufen sich der Au

die zwar geschossen, die hier aber weniger bekannt sind, haben sich unter die Kommune verkrümelt, und dadurch gelingt es ihnen, zu entsommen. Ratfront tobt auf der Straße wie irrsinnig, die Polizei nimmt die pier

SA-Manner mit und bringt fie vorerft gum naben Revier.

Dort sissen sie bis morgens um zwei Uhr und werden dann zum Aleganderplag gebracht, nachdem übre Personalien festgestellt sind. Sie sissen ettliche Tage und werden in das Untersuchungsgesängnis nach Moabit übersührt. Es acht ihnen insofern werdelltnismäkia aut. als sie von der Gesanacenen.

es gett inten insofern verquimsingsig gur, ab jie von oer weigngenerhilfe und von der Frauenschaft unterführt werden dürfen und nicht auf die magere Gefängnistoft angewiesen sind, von der sie den Dorgeschmad bereits am Alex erhielten.

Sie warten von Tag zu Tag auf eine Vernehmung, jedoch nichts erfolgt. Es dauert fast volle sind Monate, dies der erste Verhandlungstag herankommt. Es sind mehr als hundert Zeugen geladen, und immer wieder wird von neuem verhandelt.

Da ijt der berücktigte kommunifisch-jüdiğiche Rechtsamwaft auf der Gegenelte und as Tedentfläger, ber im derechtigskan für mehr jost als Rikhter und Staalsamwaft. Der Richter ist, das ertemmen die SA-Männer an seiner ganzen Art, völlig agesn sie einspelfellt, er gedört zu sienen Jurissen, die eine traussige Berüfunktiet dunch sie Derfolgung son SA-Männern erfanzt haben. Auch sie eigner Rechtsamwaft beminmunt sich sonderen, er bermaß die ganzen ersten Derchandlungstage dazu, möglicht veles Einzelseiten über die SA berauszubringen, und erst verkültnismäßig jobit erfemen die Augeschagen, daß er zu sienen ruhmlosen Pustfalten gehört, die in schwieriger Stunde glaubsten, dem Sücker und der SC sich wähen stellen zu sönnen.

flus der Zusammenwirfung dieser Personen ergibt sich schliehlich, daß der Sührer selbst als Zeuge geladen wird. Dies aber ist der Lichtblid für die Manner der SA: hier im Gerichtssaal, ihretwegen, erscheint der Mann, für den sie fampfen.

Gewiß, der portificities Richter hat norfter ischen Demonstrationen im Suchauerraum mit (feuweren Streisen bedrockt, aber die Sch-Männer denten, erflens geht das uns singestagste nichts an, und zweitens wird uns nichts auf der Weit davon abhalten, unferm Sübrer fo zu begrüßen, wie ihr das gedert. Und bei eine den Sau Setztitt, idealt ihm ein domenrendes, "fell, mein Sübrer"

entgegen, stehen die vier SA-Männer in der Anslagebant mit erhobenem Arm, wie nur die SA stehen kann.

Der Richter ist mehr als ungehalten, er verwarnt die Männer, er werde sie im Wiederholungsfalle mit drei Tagen Arrest und dem Entzug von Elsen bestrafen.

Es wird ihnen nun ein anderer, anständiger und tüchtiger Nechtsanwalt beigegeben, er ist einer unster besten Männer, und die ganze Angelegenheit gewinnt doch ein anderes Gesicht: wenialtens meinen das die Angestaaten.

Die ewigen Derhandlungen werden allmählich zur Qual, sie sinden salt täglich slatt, das Gericht bemisht sich immer erneut, die vier SA-Männer zu überführen oder gar zum Geständnis von Taten zu bringen, die sie nicht begangen haben, umd der gegnerliche Rechtjesamwalt beraufich lich an teinen Anttägen, weitere Zeugen zu laden. Er benuht alle jene Erich, die mit Rechtjerechung umd Recht nichts zu tum haben, die gelemte feindliche Preife ichwedgt in langem Bertichten, die Sch-Männer werden als notorliche Mörder himgeltellt, umd die gange SA wird als die fahlmmilte, bewalfnete Geslahr fat Sitte umd Ödnung bezeichnet. Im hyllertischem Geminfel verlangt man bratonische Strafen, man liedt auf dem Stambpuntt, es fei felchbertfindlich, ab die SA sich sich glagen säth, ohne sich zu miderteien oder gar ührerleits zu schäugen, umd ein Umparteilischer fann den Einbrud gewinnen, es fei der einigis Desleinszwed der SA, sich als williges Opfer tommunistischer umd fontliese Wandleien mikhandeln oder Sichen zu alleine.

Nach sechsunddreißig Derhandlungstagen kommt es dann doch zum Urteil.

Der Staatsonmalt beantragt fechs Jahre Zuchthaus, der gognerijche Rechtsbeitjand und Rebenfläger fleben Jahre, umd das Gericht erfennt auf dreich Monate Gefängnis für drei der Sch-Mänmer, mögerend einer wegen Mangel an Beweijen freigelprochen wird. Unter den Derutreilten befindet sich der Polsen aus dem hose, der den Tatort, den Derjammlungslaal, überhaupt nicht betreten bei

Der Revisionsantrag wird abgelehnt, das Schickal dieser undeutschen Zeit hat gesprochen, die drei Sch-Männer verschwinden aus der Offentlickseit hinter die stummen Mauern des Gesängnisses.

Man hat in sene Zeit, do diese Dinge spielen, viel von modernen finstlätte gehört und geschrieben, man hat in plydhologischer Deritrung Schwerverberberder mit Komsort umgeden, man prachle mit Bessennig steper and, neugetischer Gesichtspunkten, man brachte Bilder, die ben Kindrud erwecker lomten, die beutschen Geschänzissis eine im Grunde genommen

gut eingerichtete Erholungsheime für arme, irregeführte Diebe, Zuhälter, Mörder und andre Straflinge.

Die drei SA-Manner haben von diesen Einrichtungen nichts bemerken fonnen.

Sie bekamen in der Strafanstalt ein Effen, das noch schlechter war als am Aleg oder in Moadit in Untersuchungshaft.

In dumpfer Craurigfeit schleicht die Zeit dahin, aus träftigen Männern werden schwäckliche Gestalten mit graubleichen Gesichtern, und nichts hält sie aufrecht als der Glaube an die Bewegung, der gleich wärmendem Seuer in ihnen bennt.

Sie werden schließlich in anbetracht ihrer guten Sührung und auf Grund der unablässigen Bemühungen von SA und PO auf die zweite Stufe der

Strasperbissung gebracht umd in ein anderes Gesängnis überführt.
Dort arbeiten sie vormittags fünf umd nachmittags dreieinhalb Stunden in der Druderei, in der Marmorsschleiferer oder beim Cütentleben. Don den Klatolischen Großben, die dabei abkullen, wird die Schiebentlen, die

hälfte dam zur Beifachtung von Raudzeung eerwendet werden. Juei Mart je Monat springen dabei heraus, genug Geld, um etliche Pädchen Tacht erlieben zu Ginnen. Srelifich, gerug Tabat hat man nur, wenn es den lettenen Besuchern gelingt, einen Taler oder ein Sünfmartstät in die hand gleiten zu lassen. Da sinde sich sich don ein Beamter, der dann zu Tachet verhilft.

hat man auf diesem verbotenen Weg Geldmittel betommen, so ist alles viel leichter. Immer hilft eine Pfeise Cabat oder eine Jigarette am besten über die tiese Niedergeschlagenheit hinweg, die einen dann und wann überfällt.

Man kann sozialdemokratische oder jädische Zeitungen lesen, mitunter verirrt sich sogar ein deutschnationales Blatt in die Anstalt. Wöchentlich einmal erbält man einen Schmöfer als Ceftüre.

Bei der täglichen Arbeit haben die SA-Männer Gelegenheit, Erfahrungen mancher Art zu sammela. Abgesem von ellichen Komeraden sind de auch einige Rotfrontler, überwiegend jedoch Schwerverbrecher, die meist einen dumpfen fich gesen die Volitischen baben.

Die Tage, die Wochen, die Monate felfeichen dehin, man hött manchmal doch etwas Rüberes vom fieshalten Dotmarich der Bewegung, auch wenn dem Beluchern politische Gelpräche mit dem Stratgefangenen nertoten find. Es gibt Woge, logar eine nationalfopialifisiehe Seitung bereinzuschmungsein. Sie fit dann ein unfehäberes Seitaflatum.

Die Schlädiner siehen nach wie von in Einzesschieft, kommen sie erst einmel aus tegendeimen Grunde im Rückgenten hinnel, do verzweischen sie in schwachen Stunden an allem. Ihr förperlicher Justand läßt mehr und mehr zu mänschen über dies, der eine, der im Weltfrieg einen schweren Bauchschied, erschaften haten, wird des siehenen im Kenntecham überssicht, einen Geganen erschaften haten, wird des sieheren im Kenntecham überssicht, einen Gegane sind der Gefängnistost nicht gewachsen, er hat ein bedenkliches Darm- und Magenleiden.

fiber immer wieder hilft dann eine Kleiningfeit, eine Bolfdogft von drauhen. Der Nationallogialismus häll jeinen Einzug auch hinter die frummen Mauern, mehr Kameraden werden eingeliefert, aber auch mehr Beamte der Anfaalt neigen sich der Bewegung zu, zeigen die gleiche Gesinnung.

Man lieft die Jiffern der Präsidentenwohlen im Srühjahr 1932, man ersährt das Ergebnis der Juliwahlen zum Reichstag, in ungestümer Erwartung beginnt das herz zu Copfen, man liest, der Sührer werde und sei vom Reichspräsiddenten empfangen, eine irfilmigs Sreude bebt in den Sch-Mämnern, aber nichts erfolgt. Alltes bleibt beim alten. Ist das möglich?

Die Mamer sehen ein, die Stunde der Befreiung hat noch nicht geschlagen, sie beihen die Jähre ausseinander, es heist weiterhin aushalten. Eine ungeheure Erbitterung ist in ihren herzen, nun, da sie sehen, daß der Bewegung immer neue Seinde ersteben. Es drängt sie binaus, um zu sampfen.

Es gibt nun, da die graue Zeit doch bis nahe ans Ende ihrer Strafe herangefommen ist, ein gemeinsames Quartier, die schlimme, trostlose Einselhaft hört auf, die Kameraden sihen zusammen, einer kann dem andern über seine Röte binweadstsen.

Die Gefängnijfe ähneln sich in den meisten Ländern. Wo es erlebt wurde, ist einersei, aber glaubt mir, nichts ist schimmer, als wenn diese eine stuge mistrausich und in selfsmere Startbeit jede Bewegung besauert.

### Gefangen fcaft

Wer das nicht irgendwie und irgendwo erlebt hat, weiß nicht, was es für einen gejunden, guten Menschen bedeutet.

3.4, trob ellem, was 311 extragen ift, weil es extragen werden muß, fommt doch eines Cages die jubelinde und dabei 311 mäglif tembe Stunde der Fettleit und für unfte drei Schlädmer, fie kommt plöhiglic ohne Antlänfolgung, es heißt eines Cages, man gehe heute nicht 311 cittetit, man bleibe in der Zelle, um sie veinigen. Dann gibt es Daptere im Bitto, ein paar Pfennige werden gemäß einer Absechung ausbezahlt, sit die man sich nicht im mindesten interessiert, und man sit da draußen, ja, wirtlich da draußen und fann sich bewegen, wie men will. Die Setzleit ist noch unfahlich, ein wirter Craum, dellem didt man nicht bearestift.

Es gebt nun zurüf in die Stadt, es gibt Cffendohren und Cfektrifce, Lutobuffe und nachher die sich windende Schlange der Untergrundschyn, viele Nenschen ist diese in Freiheit einher, man fann sich eine ganze Schachtel Iharnichen faufen, und man tritt dann, zu gegebener Zeit, nach einem leichten Sagern ins Stumtoffal ein.

Die Kameraden fommen herbei, man erlennt, wie sie innersich zusammenzuden, man ist hellhörig geworden in der Einsamseit der Zelle, man weiß, sie erschrecken über das Ausseben. so sehr ise sich bemüben, das zu verbergen.

Des Abends jedoch lieht der Sturm de, Donnerwetter, ift er gewachsen, jawohl, er ift länglt aufgeteilt worden und wieder gewachsen, er hat eine Magadi neuer, Bunnenden, soll erhöftnöchiger Geschächer in seinen Reichen. Der Sturmführer beginnt gleich mit herstlichen Worten, er läht ikramm liehen und bringt ein Siegheil aus, und dann, da er ein Mann der praftlichen Cart ist, nimmt er jeldig siene Müße ab und sammelt, um mit Geldwittlen der eitem Woge au wehnen, die unstäl im Schen und in den neuen Kampf führen.

#### Sefangenfcaft

ds ist diese Kamps, der die Männer herausreiht aus dem Komplegen der grauen Jahre. Des Umrecht, das ihnen zugestägt wurde, empfinden sie nun allt die die Theten die missen, sie wissen, die dage ihres Lebens, jeden einzeln, einen nach dem andern und seden einzelnen in Wot und Beschaftung dargebracht zu haben.

Sie wissen, auch diese anzuen Coos sind viele fleine Steine, die mithelsen.

den stolzen Bau des Sührers ein Stüdchen höher empor 3u mauern. — —

# Die lette Verbotszeit

Die Geschichte der SA und überhaupt der USDAP ist eine einzige, fast ununterbrochene Solge von Derboten gewesen. Irgend etwas war immer verboten.

Es gab niemals eine Seit, in der der Sei etwo dieselben greissten in gap Beutsssich gewährt wurden wie dem Reichsbanner oder gewissen, was ländigen Derönden. Mandsmal wetteiseten die Länder in dem Besteben, die Antwissung zu hindern, mandsmal waren es einselne Länder, die Gauthen, lich dendorser durch dieste ausseidenen zu millen.

Im Juni 1930 erhielt in Bayern die SA allgemeines Uniform- und Aufmarschverbot. Als seltsame Begleiterscheinung kann dazu gesagt werden, daß demgegenüber in Cirol das Braunhemd ersaubt war. Münchner SA und SS fuhren in Räuberzivil an die Grenze, überfahritten fle und legten drüben, im Ausland, ihr Gewand an, um in Kufflein im gleichen, dem erften Monat des Verbots, an einem Treffen teilnehmen zu tönnen.

Der heifische Immenminister verbot im August 1930 jeglichen Aufmarsch der SA, er sonnte sich das erlaußen, und er hielt es sär zwechmäßig, in dem Bestreben nicht zurüdzuschen, die SA als Derförperin der Sreiheitsbewauma zu unterdrüßen, wo er nur sonnte.

In Berlin, gelegentlish einer großen öffentlishen Derfammtung im betannten Riefenfaul som Sportpalaft erschienen SchMänner in Joil, hatten jedoch fire Bärenflisfel oder Langschäfter an. Das mar zu bedemflich für die Gerren som Aleganderplash und ihre Erschiltorgane. Die Deligst machte jich das Dergnügen, den SchMännern die Subscheftlaum, die als ein Geil der nerbotenen Uniform angesehen wurde, auf der Straße auszuziehen, jo daß die SchMänner sezwungen wuren, in Soden zur Derfammtung zu fommen. Und vielfall achteba es beinderse im Berlin, aber auch in ann Praußen, wie an Rhein und Ruhr, doß mem Breunthemben, die ohne jedes flijseichen, Glij ohne Spiegel und Sie weren, auszog und beschigenachunte. Die betreffenden Sch-Mämmer hüpften dam mit nedtem Gbetrörper, mit Neijläcken oder Unterhemd durch die Studien der Sidde oder wurden in einem dieser Koftlime auf den Doligsfiftigen bewundert.

Als die Cage von Brauntspues im Oltober 1931 waren, war mur in biesem, dem einzigen Cand mit nationalogialistischer Regierung, kein als gemeines Dertoft. Die Sch, die dortspin suhr, durzte möhrend der Sohrt nicht einmal eine Nadel oder ein Abzeichen tragen, die Polizei nahm an den Greutzen, im Preußen wie in Bayern peinsisse Durchspussyn vor und holte eiden Sch-Mann, der auch nur das geringste Derdöcktige bei sich trug, rüde sichtsos vom Cassmagen herunter oder aus der Bahn heraus.

Es würde einen Band für sich füllen, sollten alle die Derbote der roten und schwarzen Regierungen geschildert werden.

Bestimmte Redner murden verboten, Dersammlungen mutten verboten, immer wieder murde die Presse verweise verboten, darunter besonders oft "Der Angriss", die Unssen der St murde verboten, salen zu für wurden verboten, Jusammenstünste wurden verboten, sel es in Jssil oder Unssignen, die Abseichen murden verboten, fuzum, immer sand sied etwas, das man verboten sonnte und verbote. Altsie wurde man dann in Hausjudyungen, die übersalististig ersolgten, man judge Karteslen und Ksilten, man judge Worsten, kleichung und Ausrüsstung.

Mit einem Raffinement Jonbergleichen behnten die Ragierungen die Miadfam der Gefehe, um das Streimild der Sch einzufangen. Reichten die Gefehe nicht aus, gab es am fjamd vom Notvercorbunngen und Nichpundpmen zum Schupe der Republik ungeschnie Mössichteiten, etwas zu verfügen, das, wie man hoffle, der Sch Albhruch um mesche.

Su Hife famen jene Parteigenoffen, die gekarnt in Amtern fohen umb die es als eine heilige Pflicht betrachteten, den verfolgten, gechheten Sch'Mann ju unterflichen. Gatr manches MB fließ er bei der Einlieferung auf einen Gefinnungsfreund, umd gar oft erhieften bedrochte Dienflicklen oder Sturmfoldte einen furzen, deringenden Sernspruch, der eine Warrung war umd sie über geplante Attionen untertichtete, so als entsprechende Gegenmaßenadmen aettoffen werden fonnten.

Betrachtet man die gange Zeit tüdblichen, jo fann gefgat werben, daß jich die gefamite Schum (o zicher und entischoliener entwicklet, je frenger und schäffichtslofer Reigerung und Polizei vorgingen. Sie wuchs unter Lüchrung über tämpfertischlen Männer aus ihrer Enge heraus und erhielt Juzug aus ben beiten, revolutionären Kreifen des deutschen Dolles. Alles, was halb und lau war, litig überduupt nicht zu ihr oder brödelte nach wenigen Kampftagen wieder ab. Die Etappen Weimat 1926, Kürnberg 1927, Kürnberg 1929 und Braumschweig 1931 sind die Marssteine im der Entwidlung der Scl., sie zeigen die schwingende Auswärtsbewegung in steiler Kurve seit Einführung des Braumsembes.

Antiscieden six den mieren Kusseu sieden von der Antische des aus Bossius nun des Antisti seines Amtes in den ersten Janustagen des Johres 1951. Run legte erhölte, organisette Geschielneit und versätzte politische Willensbildung an Hand von flaten Richtlinien in einbettische Geschung ein.

Im Welten und in Oftpreußen, in Thüringen und in Franken, in Schleisen und in der Oftmart, in Bayern und im übrigen Süddeutschand entwickleten sich die Sek-Gormationen in mehr oder meniger schnellem Tempo, und das junge Banner des Sieges leuchstete immer häufiger über den tilligen Bauten einer schwarze ich eine Sieden und das Land und das Land und oder hier sich einer schwarze der die der die Sieden auf das Land und erfahle auch die ländliche, bodenständige Bewölterung im Keinsten.

Es nüht ihn alles nichts, was er erfindungsreich wie Gdyffeus beginnt. Die SA marichiert weiter.



81.98 Bürodienst muß auch fein . . . .



32

auf der Wach



Die Seldtüche arbeitet



Sie ist nun ausgebildet, sie hat ein geschuttes Sonitätisserjonal für die Behandlung von Verleigten und Kranten, von Mei 1931 on sind Miscisitisme gebildet und wachsen, Reiterstäume entstehen an olden Orten, die die Dorbedingungen dazu gewähren, und troh aller Schilanen müljen die wenigen alten und die aus ihnen betroogegangenen Stürme immer wieder in neue Sormationen geteilt werden, um den Jauga zu erfaljen.

Der schwarze Kanyler erdannte die ihm und seiner verößingnissollen Politif drohende Geschr in aller Deutlichfeit, als die zweiten Präsidentenwahlen im April 1932 dem Sährer dretzehen Millionen Stimmen gebracht hatten. Unsähg und nicht gewillt, sich einer staren politischen Entsscheiden des deutschen Dolfes zu beugen, suche er nach einem Grund zu einem Einschreiten in besonders trafler Sorm.

Den unmittelbaren Anlaß gab ein fleines, unbedeutendes Dortommnis in einer Dorftadt Berlins.

Da wünsichte ein Dertreter der PO von einem Rejervo-Motorspurm sern mündlich ein Motorrad zu einer Sahrt nach außerhalls. Der betressends Schläum antwortete, er habe weder Gold noch Benzin, um die Sahrt ausführen zu lönnen. Die Erwiderung war, er möge doch in die Geschältsließle kommen, um Munition und all das zu emplangen, was er für die Reife braucke.

Kriminalbeamte in die Geschäftsitelle.

Es half dann nichts mehr.

diner der Beunten fragte bei der Durfgludung, wo denn die Munition [i. Auf die verneinnede Antwort und die Gegenfrage, was er damit meine, ertfärte der Beunte, es jei doch ein fernmandidiges Gejpräg dagshört worden, wonach Munition abgeholt werden foll, deshalb feien fie ja gefommen.

Die Aufflärung nüßte nichts. Am Alez hatte man die sehnlichst erwünsichte Unterlage im abgehörten Serngespräd, Aufgebausch zig zin es nach oben, und dem Wunsich, eine neue Wasse gegen die SA zu haben, wurde bereitwilligst entagegengedwurden. Damit war des konstruiert, was ersehnt wurde.

Am 13. April 1932 verfügte der Reichswehrminister, dessen starter hand der schwarze Kanzler das Innenministerium anvertrauen zu müssen glaubte, die Auslösung der gesamten SA und SS.

Noch einmal sollten die gesamten Machtmittel des Staates in den händen sweistlehrter Mächte und Menschen dazu dienen, die große Dolfsbewegung des Jührers ihrer besten Wossen 25s und SS zu berauben. Noch einmal sollte brutale Gewardt die liegdelte Jose des Nationalspialismus erschlogen und durch Entwossfnung schänden. Noch einmal wurde der försichte Standpuntst eingenommen, es set möglich, gessüges Gut mit dem Gummisnüppel un vermidden.

Bösartig sehten haussuchungen, Beschlagnahmen, Dersolgungen, Bespikelungen, Beschnüffeleien ein. Es wurde für die SA vorübergehend ichwieriger, sich zu tarnen.

Während der früheren ganzen oder teilweisen Derbote, die sich oft auf bestimmte Cänder beschränkten, packte die SA sinngemäß ihre Unisormen in Bündes, die Bündel in Säde und verstachtete alles mit Castwagen über die nachste Gerens, um dort ungestet zu sein und zu wirten. Oft formte sie damu unter den beutegierigen Augen der Polizei Lustig in dem, sür die festere umerreichberen Gelände herumturnen. Man 300 mo anders hin, verlegte die Sährte, umd je nachdem war man gegedenenfalls Dolfsportnerein ober eine Landarbeitertolonne, die zuwäldehrte. Die jeweilige Grense bot Gelegenseit, auch der größen Wodhamsteit ein Schnippehen zu schagen. Derhaftete danm die Polizei doch einmal zwanzig, fünfzig ober hundert Sch-Männer, die in ürer Kleidung unangreisper waren, dann fand sie nichts und mußte sie wieder Freisligten, da sie feine Beweismittel zum Angreisbatte. Die Kraftwagen mit den zohnen und Unispermen lehrten auf Schieduwegen zurütt, die Sahrer wuhren meilt genau, wo ihnen aufgelauert werden mitch, umd verstandene s biesen Gestaren zu entgeden.

So macht es die gefemte Sch in allen Tellen Deutschland in Räuberzibil 30g sie los, einzeln oder zu mehreren, lammette sich ausgerhalb an bestimmten Stellen und nahm die entsprechenden Ubungen vor. Einmal vor man nachts unterwegs, einmal lagsüber, einmal morgens und einmal nachmittogs. Juggeben, es war sich eibe Organe des Staates bestimmt leichter, einem Sod poll 1808 zu bilten. 38 einem Sturm vor Sch ur ermissen.

Diesmal, nach der verfügten Auflöling, styredte man auf seiten der Reglerung und ihrer Organe von nichts mehr zurüd. Sturmfolde und seine erwerbisoler Sch-Nämner wurden geschielen, jedes braume semb und jede braume hose erregten den äuhertichen Jorn der Beamten, wenn auch teilweise bestimmt nicht mehr im herzen. Braume Coden wurden ausrezäumt, siederbaft fuche nun Karteien und Woffen

Scheinheilig sagte man, durch die Auflösung werde den politischen Gewalttaten ein Riegel vorgeschoben. In der Cat hatte das Jahr 1932 blutiger begonnen als die vorhergegangenen, und die Coten- und Derwundetenliste der Sch und SS stiegen schnell.

Mit der flutssiumg war dem nickt absubesten, man hätte dodung einem tun sommen, dog man die Sal (südste und dei immer verdrechreifscheren Banden von Rotfront und Reichsbanner verboten hätte. Jedoch das waren leisten siches die Schupttuppen von jeder Syltentregierung gewesten und una und die des schwarzen Konspiers in siehem Kampf gegen die Bewegung.

Der Auflösungsbesehl schlug in seiner Wirkung erst recht in das Gegenteil um.

Gewiß, die Sch mußte sehr vorsichtig sein, um nicht unnötig anzueden. Aber viele gute, ja, ausgezeichnete Menschen stiehen nun zu ihr, weil sie hier das ofsensichtliche Unrecht erkannten, das der Bewegung geschab.

Mochte von oben dittiett werden, was wollte. Die Aussibrung mutjeverlogen, well mu in allen Expetutisitellen bereits vol zu vielet Aufonaciloziafiten schen, die nicht mehr gewillt waren, die SA ohne Widerstandvergeweitigen zu lassen. Am Abwehrwillen dieser unter Monner schelber die Schen die Aussil der Monner der Verlegen Manner schelber die Schen die Aussil der Monner die Schen die Monner schen die Verleg der der Monner mit der der die Verlegen mit die schen die Verlegen der die Verlegen der die Verlegen die Verl

Es 300 Reolevortischer, die geteunte Sch'Alfanner webete entlichen, wenn tote Beamte sie angeschiepert brachten, ohne überhaupt eine Eintragung vorzunchmen. Und es 300 Schupobeamte, die im gegebenen Salle Sch'Alfanner vor den Augen der spisjelndem Össenstiede verkgesten, um dem Druch der Bestimmungen zu entsprechen, die sehool die einer Gedegenheit einen Asp zur Stucht goden. Selbst in der Beodlerung woren nun viele Steunde der Bewegung, bei denen sich genung eroolutionäere Geist einer wiedelt hatet, um dem Sch'Alfann nicht gann ungeschiebt zu sollsen.

Dann aber ergab sich noch etwas: Die Sch selbst war stets in ihren Abwehrbestrebungen durch den Zwang zur Legalität eingeengt gewesen. Jest,

## Die lette Derbotszeit

nach der Auflölung, als gesehliche Sormationen überhaupt nicht mehr bestanden, hatte man freie hand. Was man tat, ging nicht auf das Konto der Bewegung, sondern geschach auf eignes Kisto.

Die SA war nicht mehr gezwungen, vorsichtig zu sein, sie konnte sich nunmehr ihrer haut nach Belieben wehren.

Im übrigen tam man nach wie vor zusemmen. Gewößt durch Erfokrung umgling man das Gejeßt. Sand eine gejchloffiene Derlammlung fatt, etwa einer Ortsgruppe, dami flanden die Männer im Jönül, im manchen Gegenden auch gleichmäßig im weißen Hemb, neben den Alfcreißen des Saales. War milde Polizie anweiend, dami schum ein bei fonit die Haden zusemmen und erscha auf Kommanndo genau jo singheidig den Arten wie früßer in Untsform. Gewiße, viele SA-Männer wanderten in dieser leisten Derbotzzeit in die Kefängniffe. Die SA war so geworden, daß sich des bei über Mölsen inch vermeische siels. Und jeder Sch-Männer und jo soften an in soften ern ein bei über Mildle nicht vermeische siels. Und jeder Sch-Männer un jo soften an wührt gelteich und faltung fenntlich, mochte er gesleicht sein, wie er wollte. Wurde ein

Sturmlotal geschlossen, so mählte man ein anderes. Die Polizei wuhte davon natürlicherweise sehr bald und konnte erneute Durchsuchungen vornehmen.

Juliammentlinfte der Dethöhde waren zunächst nur auf Bestjungen von Freunden möglich oder auch in abeltes gedegenen Dudlungen. Handpind erhielt die Poligei Wind dawon, sei es durch Tätigstelt von Spihein oder durch eigne Boedachungen. Dann erschienen schwert beweistnete Kommundos großen flusmogkes und umstellken de Bestjung, aus der jie Sa berundete. Beschoreren Wert legten die Schrimberren der flussigning auf Sturmfahren und Standerten. Sie mochten es jeden der St. waren sing in siedenen immer zu späl. Die Seldpseiden der Sch waren längli in sicheren Dersteden. Da, wo sie esemutet wurden, som sied metilt nichts mehr als ein simmiger Spruch obs beischene Tronie.

War die Sch draughen im Gelände, dann gab es oft die reintjen Derftef-[piele mit der tatendurtigien Poliziel. Da [auglien die Sliger die Landftrags ertifang, mit Gelfern Judzte men das Gelände ab, die Sch aber lag filli irgendwo in Dedung. Wurde sie trohdem selfgessellt, begann die Jagd. Es ging über Heden und durch Schomungen, die Sch war leichter beweglich ab die siche greiffliche Poliziel und bontnet sitz auf der Klage kerumtangen. Sinnslofe Besehle von oben hetzten die Beamten im Gelände herum, und wenn sie dam glaubten, die Sch eingestreist zu haben, sanden sie nichts moter von.

Die gange Cage murde (s, de) die bespleine Auflöhung eine Sarce murde. In Schleine und andern Teilen Deutschlands marschierte die SA zu Taulendende ist isgendeln Sportberein zu itgendwelden Sellen. Die gelamte Organilation der SA einschließlich der gewissenschland betrattlung wurde nicht einem Tag lang unterbrochen, es lief troß Derbot und Derfolgung olles meiter.

Aber auch diese Derbotszeit wirfte sich in der Reichsbauptstadt am schärfften aus. Die Catfache, daß die Anordnung der Auflösung von dem judischen Dizeprafidenten der Dolizei ausging, erwedte bei der Berliner SA den tiefften haß gegen die Raffe, zumal die judifchen Zeitungen nicht genug tun fonnten, um die Maknahmen der Regierung zu unterstüken. In efelhafter beke priefen fie das, was befoblen worden war, und verlangten rüdfichtsloses Dorgehen auf der ganzen Linie. War es unter diesen Umständen verwunderlich, daß es auf dem Kurfürstendamm zwijden SA-Männern und einzelnen Juden zu Jusammenftoken fam, bei benen biese gemiffermaßen die Opfer wurden und das auszubaden hatten, was ihnen ein berrschfüchtiger, bagerfüllter Dizeprafident der Polizei und eine geifernde Preffe eingebrodt batten? Es mag fein, daß dabei Unschuldige litten. Sicher ist jedoch, daß die Schuld an den Dorgängen jene Zeitungen trifft, die nicht genug tun konnten, um den Gegensak der Rassen durch die eigne Anmakung und durch ein ungebeuerliches Lügennet über SA und Bewegung zu perschärfen und damit in innenpolitische deutsche Fragen einzugreifen, die fie nichts angingen, über die fie fich jedoch ein Bestimmungsrecht in heraussordernder Weise anmakten.

Der einfache Sch'Mann hat die seissfach jüdischen Sübrer von SPD und KPD zur Genüge geschen, er fennt die grundverlogene Presse und ihre diestrige Auswirtung, er weiß, wie auf Beschi jüdischer Partelbonzen rote Banditen ihr jahrelang gejagt und versosst haben, und er sieht damn in der elegantiern Straße Angedörige der Rasse in selbsbemußen, überbeblischer Geltung und in elegantelker Kledung, mößenen er jelbs hungert und kempelin geht, während er verschultung, und er jelbs hungert und kempelin geht, während er verschultung, das die ist, obwohl er Deutscher ist und sein eignes freies Anrecht auf Deutsschand in Gerzen trägt. Darf ihr dann nicht einmei eine War voderen 5 ist maß tim paden.

## Die lette Derbotszeit

Indessen war die Stellung des schwarzen Kanzlers mehr und mehr erschüttlert. Er toestelte von innenpolitischen zu ausgenpolitischen Riederlagen. Alls er troßben noch vom Reichsprüßenten erneute und weitezgehnde Dollmachten haben wollte, war sein Schidsla besiegett. Er verschwand vom Schauplag einer Tätigteit, wührend der er nicht einen einzigen schopferlichen Gedonten zum Mohl des deutschen Dolles sond.

Und doch fedurfte es noch sieler Dotfellungen aus serficiedenen Kreifen und einer Unterredung des Sührers mit dem Reichsprößbenten, bis Derbot und Auffölung som Sch und SS zurüdgenommen wurden. Alle se am 16. Juni 1932 endlich gelfoch, erschienen eine Stunde später im ganzen Rogeloch geleichem auf unsichdener Befeh, Sch-Mönner im braunen spend, das ihren is lenge ereboten geweien war.

Wie tief die Sil mit dem deutschen Dolfe verwurzelt und verstochten war, das bewies am deutschlien die judelnde Steude, mit der das Braunspend und der Straße begrüßt wurde. Se ging wie ein alustamen durch die Mentschen, die, auch wenn sie nicht überzeugte Rationalsojalitien woren, doch nun nissimitie begriffen, daß dier eine neue Spoche begann, daß irgendwie eine helle Morgendömmerung sichtbar wurde und die zeit der schmachwollten Abe einer sichebendem Wende entweenreiste.

Die Sch marichierte frog, entichloffen und mit unerschütterlicher Sieges-



Ubergabe der Detbotsfagne an Standatte 11 am 30, teptil 1955 in Regensolity



Gruppe Bayerijd-Oftmart beim Dorbeimarjd por dem Sührer in Kelbeim am 22. Ottober 1933



nr. 108 Der Subrer ipricht zu ben Kampfern ber Bayerifchen Gitmarl

## Die Entscheidung ist nabe

Es ijt ein ununterbrochenes zähes Ringen mit den Gegnern, die teils offen tämpfen, tells verdeckt, die man manchmal gleich erkennt, manchmal ertt pakter. Rings um die Bewegung stehen seindliche Mächte in allen Caacen.

Es hat Wahlen gegeben, alle möglichen Wahlen, und es gibt weitere Wahlen, bald findet man lich nicht mehr durch.

Die Bewegung hat ungeheure Erfolge, sie hat auch Rüdsschäe. Die Sk wächst immer sürter, sie schättelt, wenn ein Rüdsschag sommt, die unbrauchbaren Ciemente ab wie ein Pudel die Wossjertropfen, wenne rus aus einem Jich oder Teich sommt. Es ist bei der Sk nichts anderes, als wenn ein morscher, dürrer Iweia vom Baum abgesichen wird.

Die Geift wächst unwarterbrochen weiter, die Jorm des politischen, renoultionären Soldaten wird immer durchgebildeter und gesetligter, er besteht nur noch aus Kampf und heller, flingender Überzeugung, er ist hart bis zur Selbstaufopferung, für ihn gibt es nicht einmal den Schatten eines Kompromisses, er ist die verfasperte Revolution, hungrig, ausgepumpt und bom sanatsicher Unserbistlichtet.

Er will herausfordernd sein und herausfordernd wirten, er will seden Menschen immer erneut beeindrucken, er zieht sich sein braunes hemd an, auch wenn er keinen Dienst hat, sei es nur, um es 3u zeigen und weil es ein wirksames Propagandamittel ist.

Er empfindet eine ungekeuerliche Wut gegen alles, was nicht sur Bewegung gehört, und felbit in der Bewegung fennt er außer dem Sühren nur die Sch. Er detrachtet felbil alte Amtswalter als zweitfalflig, er fpricht von utligen Parteigenoffen. Er tut das nicht, weil er ther Arbeit unter dight oder weil er fie frainfen will, nein, beileibe nicht, er tam fich einford, nicht anders helfen, als daß er alles ausschließlich als Sch-Mamn fieht und jüch felbig gleichjem überfeisgert. Es zie ihm der Bille für alle jene Dinge genommen, die außerhald der Sch und ihres Kamples leben.

Er hat viel durchgemacht und macht noch viel durch, seit das Uniformperbot fiel, seit er wieder sein braunes Hemd tragen darf, das wie ein Signal auf die Kommune wirfte, den Kampf mit größter Erbitterung fortzuführen, der eiwas nachgelassen batte. Es fnallt und fnallt in den nächtlichen Straken, es frasit an Rubr und Rhein und an der Elbe, in Oftpreuken, in Mitteldeutschland, im roten Schlesien und in Berlin. Am bellen Tage werden SA-Männer niedergeschlagen, die Kommune marschiert in ganzen Kolonnen, mandmal mit, meist obne Reichsbanner, das selten obne riesenbaften, polizeilichen Schuk zu seben ist. Radfabrer und Motorradfabrer fammen dann die Straften rundberum ab, fie melden und bolen Rolls fommandos, es mird bei iedem Umaug ein breiter Streifen der großen Stadte nach Sch abgefieht. Es ift basfelbe in Industriegebieten im Westen und Often, wo die Arbeiter abseits wohnen, dort in ienen Gebieten Deutschlands, wo Kohlen und Eifen gewonnen und vergrbeitet werden und wo die Samilie meist ein fleines häuschen und ein Stüdchen Cand bat. Die Wege babin geben zwijden Schutthalden und Soldern bin, mitunter ftebt noch Wald da, die Wege geben krumm, man hat nun einmal feine überficht,

## Die Entscheidung ist nabe

die Roten lauern in Dersteden und mit ihnen der meuchlerische Cod, und wüste Saalschlachten gibt es auch wieder. — — —

In Brieg marichieren zwei ichlefische Standarten, es dauert ziemlich lange, und es mird spät mit dem Rüdmarsch. Es berrscht weitbin dide Luft, Meldungen laufen ein über Ansammlungen vom Reichsbanner, ganz Oblau ift bereits aufgemüblt, wie man an die Stadt beranfommt, wird icon berichtet, einige Kameraden von der SS feien niedergeschlagen worden. Der Sturm, der diesen Weg nimmt, marschiert natürlich weiter, er weiß, er muß Opfer bringen, er fann und darf nicht gurud. An der Oderbrude fnallt es aus den dichten Bifichen am Ufer, Mündungsfeuer zeichnet fich ab, das Reichsbanner geht zum Angriff vor. Es gelingt ihm, einen SA-Mann zu erwischen, der einen Schuk erhalten bat. Es wird auf ihm berumgetreten und herumgeschlagen, der Blutraufch der jammerlichen belden ift dem Wehrlosen gegenüber entfesselt. Und nicht genug damit, der sterbende SA-Mann wird über das Brudengelander binweg in den Sluft geworfen, später wird von Kameraden seine entsehlich zugerichtete Leiche geborgen. Die Mordschüten find in der Nabe geblieben, fie lauern weiter, da ihnen befannt ist, das weitere SA bier durchsommen wird. Als die Castwagen eintreffen und die Manner herunterspringen, fett wiederum das Seuer ein. Die SA ftürmt waffenlos bagegen an, wieder empfängt ein SA-Mann einen Schuft, er gibt fein Leben in den Armen feiner Kameraden auf. 3wei gute, junge Menschenleben hat die Nacht gefordert und erhalten. - -

In Charlottenburg het einer der älteften Stärme Berlins Dienis bei einer Derfemmlung getan, als leiste verlaffen die Saf-Männer den Saal, um fich unt die wemig begangenen Stroßen in für Sturmfold zu begeden. Es ift in einer der schlimmsten roten Straßen gelegen, und schon der Weg dahn ist gefährlich. Der Sturm gelt ziemlich getschoften, man weiß, kier ist fändige die Luft, sowie man da von der großen Derfekrssftraße in die engen Grin abbiegt, lauert der Tod in jeder hausnische. Gerade die breite, gut

beleuchtete Strake mit dem boben Ratbaus und dem anschließenden freien Dlak gibt der Kommune die beite Gelegenbeit, durch ihre Radfahreritreifen festzustellen, was an SA unterwegs ift, um welche Stürme es sich bandelt und wohin der Marich demaemäk gebt. An den Sturm wagen fich die Banditen nicht beran, fie wiffen gang genau, das konnte ihnen schlecht bekommen, aber fie beobachten lauernd weiter, fie wiffen, es gibt immer einige forglose SA-Männer, die etwas binterber bummeln. So ist es auch biesmal, drei Manner haben fich aus irgendeinem Grunde verspätet, fie erreichen die Straftenede erft, nachdem der Sturm fein Lotal bereits betreten bat, fie geben durch den fummerlichen Schein einer Stragenlaterne und bieten ein leidlich autes Biel. Jab peitschen viele Schuffe einber, fie flatiden gegen die Sauswände, der Knall bäumt lich an den Mauern empor, ein SA-Mann fällt, und die Cater turmen. Der Sturm raft aus leinem Cofal bergus, man bort noch die Tritte des fliebenden Mordaelindels und findet den Kameraden mit ichwerem Lungenichuk. Man perjucht, ibn im Krantenbaus durch eine Bluttransfusion zu retten, es bilft nichts mehr, nach zwei Stunden gibt er feinen Geift auf, er bat mit feinem Leben ben bochften Cribut bezahlt, ben er fur ben Subrer geben tonnte. - - -

So geht es in vielen Ceilen Deutschlands. Sirl- und SS-Männer werden erschaften, aus Jägen hinausgelützt oder ins Walfer geworfen, sie werden mit Dolchen, Gosfchägeren, Knüppelen, Stahftuten und andern Instrumenten bearbeitet, sind sie erst einmel wehrtos am Boden, dam trampell man auf spiene perum. Dehiglich Mordvilut bott sich an ihnen aus, sie werden tot, schwerzeich oder bestimmungskos auf dem Strahen oder sintere frecht geden gekunden, mitunter verschwinde einer, ohne daß bestamt sig, auf welche Wolfe, sie deben steinetel Schuß, sie werden verfolgt und sim sie fast med sie gerade in dieser Schuß, sie werden verfolgt und sim sie fast med sie gerade in dieser Schuß, sie werden verfolgt und sim sie fast med sie gerade in dieser Schuß, sie werden verfolgt und sind sie sie gerade in dieser Schuß, sie werden verfolgt und sind sie sie sie sie den die sie d

Indeljen gewimt die Partel 230 Sigte im Reichstag, aber der Sübrer wird doch nicht Reichstangler, es wird intrigiert, gedegt, gestämtett. Söden wird doch nicht Reichstangler, es wird intrigiert, gedegt, gestämtett. Söden werden gesponnen, nussjole Derhamdlungen sinden state ich eine Fester sich eine Parten eine Fester ich eine Fester sich eine Bester Eine Mehren und er lesht ihr sieher Siden dem Krugen, spier Macht und sie Gestjasseich al. Man will auch ein böser Dornt im Auge, tiefer wird die Kintt zwissen der Bewegung und den sogenannten Untstandalen. Sie haben erfannt, hier wird man niemals ist Arbeit einem Wegebereiter sin, man wird ihren nicht gestuten, den Wettligung gleich dem Zaumfönig in der Sabet zu gewinnen, der sich word Mehre sindarstragen übst in die Sodien Säden, sich dann aus seinem Gestieder beraus emporschwingt umd zum Aum Stonig der Wöge ernemmen lassen möcker hinauftragen übst in die Sodien Saben, sich dann aus seinem Gestieder betweinen semporschwingt umd zum König der Wögel ernemmen lassen möcket, die Sabere bedansten sich dassig, das war siehersch wirder vom Wester werden kannen Kommers.

Wie erlartt leht die gelandte Sch dem Spruch gegenüber, der schilden jit als alles, was die tote Republik sich je geleistet het. Und ein Jubel geht durch die Sch, dis sie von seenem Celegramme des Sührers am die stimt von urteilten Kameraden hört, im dem er sich mit ihnen, den "Mödern", der wuben erstätt und in dem eis wer bereitung als die Scaose seiner Chre bezeichnet. Begeistert vernimmt das die ScI und welß erneut, daß der Sührer jedem lieinen ScI-Mann genau so nahe steht, sich genau so eins mit ihm welß, wie sie, die ScI, mit dem Sührer. Der Sommer ist beiß und lange, er brütet über Deutschland, die gesamte

Immenpolitif wird immer wirter, man spricht auch in der Sch sehr viel vom herrentlub und andern herrichsüchtigen Kreisen, im einzelnen freilich fümmert sich vor Sch-Mann nicht sehr vom Annum, ers siell sin nach wie vor auf den Standpuntt, dag der Sührere es sehon machen wird, wenn die Seit erif sit. Man fann nicht mehr tun als seinen Dienst.

Die unethört zunehmende Hehe, der gewissende Deteumbungsseldsaug der marzistiglieden und somorfatischen Dereile mit der unwerklämten Auftroberung zu Getror und Mord wird nun, in desen Humbetsagen des Jahres 1932 manchem Sch-Sührer zu dumm, sie haben teine Luft mehr, sich alles gefallen und übre Männer fatiblätig abschlachten oder abstnallen zu sassen, und sie gesten zur Selbshüsse, das er Staat verlagt wie die gesamte Sommerregierung.

Die Sch wehrt sich, so gut sie es unter diesen sost unmöglichen Derhältnissen zum das wirtt sich aus in Bombenattentaten in Schlessen, in Osptreußen mic in Schleswig-Holstein, sowie in andern vorbeugenden Maknabmen.

In Reichenbach will man dem ichemiolen Schmußfinten einer roten, heherlichen Zeitung an den Kragen, die Sache Uappt aber nicht, die Kartiche, die als Bombe dienem foll, treplect vorzeitig und zerreigt dem Sch-Mann, der sie trägt. Die herrlichen Gerichte jener Zeit denten anders als die Sch. wahllos werden alle verdächtigen Männer vertigiett. Mehrer davon werden dem auch, obwohl es zu der beschlichtigten Cat überhaupt nicht fam, zu schweren, langjöhrigen Zuchthausstrafen verurteilt. Rechtsempfinden hin, Rechtsempfinden her, ob oorbeugende Kotmehr oder micht, alles ift einerlei. Die hauptjache ist, daß sich eine Gelegenheit bietet, Sch-Männer zu verurteilen, sei es auch auf Kosten einer Beugung des Rechtes, wie es das Doll empfindet.

decuig, bie Sommerzegierung het die Josialdemortzeiligen Minlifere aus biern alletten bereausgebolt und ernfernt, füre Seitungen het man fünen verbeten und ihnen und den Bongen in den Redattionsflutben einmal gesigt, was dess in der Prazip beigt, des bisber nur Seitungen der nationaljosialfühlighen Benagung zu wiederghen pflegtet. Im Jo jahlimmer jedoch toben fich gegen die Sch und Bemegung alle jene aus, die fich auf iraenbeim Beile beeraussuurinden werklanden.

Weite Kreise des deutschen Dolfes sind noch immer wie mit dem hammer por den Kopf geschlagen, sie begreifen das alles nicht mehr. Die nationals sozialistische Bewegung hat doch ihre 236 Sitze im Reichstag, aber sie hat nichts zu sagen, statt bessen ist eine Sommerregierung im Amt, die nichts binter lich hat. Was foll das alles?, fragt lich der gesunde deutsche Mensch. Die Bewegung hat immer gegen die Weimarer Derfassung gefampft, der Sübrer batte damals sein Wort geben muffen, leggl zu sein, und er bat dieses Wort gehalten, nicht aber die Sommerregierung. Sie fett fich über Weimar binmeg, wie letten Endes auch icon die porbergegangene Suftemregierung, und nun, da die Nationalsozialisten im Reichstag in icharfster Oppolition porgeben, wird im September nach diesem Zusammenftog ein Miktrauensantrag gestellt, der ergibt, daß die Sommerregierung gange lieben Drozent der Abgeordneten binter lich bat, also gegen den Willen fast des ganzen deutschen Dolfes regiert. Niemand begreift es, daß sie im Amte bleiben will, fie aber ichidt ben Reichstag nach Saule. Das Darlament ift aufgelöft.

Die KPD fümmert jich um diese verzuichte und hofftumgeslose immepolitische Cage wenig, es fommt übe auch taum zu Bewüßtsein oder sit siteinerlet, sitze weisen Dorteile sie die Si beschebet umd verfolgt, die stauptlache sit übe, das sie die den, übern überlegennen Gegente schwächt. Sie war ober die Kampuftruppe einmal sitz die seisten roten Bonzen und ihre getamten oder offenen sintermänmer, einmal sitz lange Seis sitz den sich generaturen. Kanzler mit seinem System unseligen Anderstens, und jest sit sie es in der teisten Wirtung sitz die hohen hertren der Sommertegierung. Ge sit dass ganz glechgültig, wenn es nur zegen die Sci geht. hat man diese erlosigt, witd man mit den andern Schwäcksingen schon sertig, dentt man im Karl-Schlehrache Daux.

Gany Deutschamd sie indessen zum opfittischen Tolssus geworden, jüdische Zeitungstonzerne schwerten ihn und her, aber immer in die Sront ein, die sich gegen die Bewegung richtet, kaum sie noch flarz zu erfennen, was die einzelnen Machtgruppen wossen. Den Kampf auf der Straße haben die Sch-Männer auszubaden und jene guten Kreise unter den Kommunisten, die in ihrer Derboscheitet immer noch nicht begreisen, daß auch mit ihnen Schindluder getrieben wird. Immerchin, eine gewisse Sahl son ihnen sieht ein, den Bewegung tatsächsich spisisissisch dentt, nun, da der Gegerich zum Gerrenstud offensicklich spisisissisch aus mit genen.

hierbei spielt mit ein bestimmtes Ereignis in der Reichschaupsschot, der Streit bei der Betilner Dertechesgeleisscheft. Applich bürgerliche Prossitiusch und oder neueh die de facto bestehende Modstitellung zu micht Bellerem zu nügen ols zu Copnfürzungen. Es tommt am 5. November 1932 zur Streiterstätung, umd die nationalspisssssische Bewargs stellt sich an die Spitze der Arbeiter, die vergewaltigt werden sollen. Se sie sich sie eret, die vergewaltigt werden sollen. Se sie sich sie entst. die vergewaltigt werden sollen. Se sie sich sie entst. tragbar ist. Im Sinne ihres revolutionären Programmes ertlärt sie sich solidarisch mit den Streikenden, wenn auch zum Entsehen der preuhsischen Regierung.

din Dufgeheul gegen bie ISDAD erhebt lich, man unterhellt üp, die nie ein Jota oon üpten feipflehenden Programmpuntten abwich, tommunistigide Candenyan, einen fertigen Patt mit fints, eine resolutionäre Schwenkung zum Radisfalismus, eine Derbrüderung mit bolichewijslichen Sährern.

Die Cieftrischen, die Ausbusse und die Untergrundbahnen geben nicht mehr oss Dersonal, so straff seisalbemofratisch es auch orsanisiert war, macht nicht mehr mit. Gewäh, es ist bereits eine annerer Schrömung obbel, es gibt eine gange Angaht von Streißbrechen, bier und da geben einzelne Moagen, und auf jedem Moagen stehen binten und vorne schwerbewaffnete Dolizelbeannte, um die Sacht zu sichern und um zu verkindern, ode einsteigende oder aussteigende Sachspälle vertrimmt werden. Was meisten aufleichnes nicht bestübert werden fann.

Die SA steht Streifpolten ober demonstriert.

Sie fit in Jioli, man bindet fish in deien regnerischen Tagen einen diden Schal um den flats, leigt die Mühe tieft in den Naden und zieht einem Mantel oder eine Cederjade an. Die Sil schäft die Belange der größtenteils noch jozialdemotratisch eingestellten Arbeiterschaft, während deren Parteileitung gar nicht darun dentt. Diese Tat debeutet in der Solge den Einbruch der Wengung in die Arbeiterschaft der Dertekeszesselflicher.

Bürger und Realtion im Derein mit den Resten der sterbenden Demofratie gehen naserumpfend vorbei, bliden verächtlich auf die unvertennbaren Sch-Manner, machen große Bogen um sie.

Das Dolf aber ift auf der Seite der Streifenden und der Sfl. ebenfo die KPD, wenn auch beren gubrer die in diefem galle gemeinsame gront ungern feben, da fie den Einfluk des nationalfozialistischen Gedankenguts in ihre Reihen fürchten.

Kommt einer der wenigen Wagen an, so wird er mit Schimpfreden und Wutgebrüll empfangen. Die Schupo auf den Plattformen befommt allerhand zu hören und noch mehr Sahrer und Schaffner. Sinderniffe werden auf die Geleise gerollt oder gelegt. Wagen werden zum Entgleisen gebracht, Streitbrecher beruntergegerrt und perprügelt, die Polizei mit Steinen beworfen. In einigen Stadtteilen werden Barrifaden gebaut. An wichtigen Knotenpunkten find die Meniden in den hauptstraßen zusammengeballt, geschlossen fie guf der Seite der Streifenden. Die Dolizei ift unterwegs wie noch niemals, die berüchtigten jungen hundertichaften von auswarts, der SA nur allzu aut befannt, werden eingesett, rudlichtsloses Auftreten und Dorgeben ift befohlen, die SA in Bivil nimmt Stellung gegen lie wie gegen die Streifbrecher und zeigt damit ihren repolutionären Schwung.

Erbittert denkt der SA-Mann der Reichsbauptstadt an die Einstellung und das Gehabe diefer erften nationalen Regierung.

Sur feine Arbeitertameraden aus dem deutschen Dolfe, fur fie, die ibm meift feindlich maren, erhält der SA-Mann wieder einmal Drügel mit dem Gummiknuppel. Seine Wut fteigert fich, als er pernimmt, daß ein Aruppführer der SA non der Dolizei erichoffen worden ift, und ein tiefes Entseten fteigt in ibm boch. Die Regttion zeigt beutlich, baft fie fur ben Arbeiter fein Derftandnis bat, daß fie den Sinn diefer Zeit nie begriff. Unfabig icopferifcher Caten und gang im Banne liberaliftifcher Profitgier nörgelt fie daran herum, daß SA und Kommunisten in einer gront gegen Dergewaltigung fteben. - -

17\*

Da, an der befamtten Stahgenfeusyam im Welfen tiegelt die Menispermenge eine Justiertstoge ab, um auf anfommende Wagen der Allettischen 31 worten. In der Hauptausfallstoge wied jede Anfammulung rüssighische unterdrückt. Dort lieden auswärtige Mamnischfen. Die meissen Reiserbeaunten sind mit ütern Sympathien auf seiten der Stetzeichen dem der in dem die ind mit ütern Sympathien auf seiten der Stetzeichen, sie verschaft aufgablicht undem in dem Juschristischen erzeischlich, die Mense streicht aufgablicht.

Eines der berühmten Überfallfommandos ericheint mit dem Schnelltraftwagen, die Beamten wegen herunter, ein junger darmlojer und dollig unbeteiligter Menich flethe dam liteinem Mödden nach der hätelfeille und ruft fle, die die paar Schritte jum Bürgerfrieg geht, etwas zu. Seine Schezworte werden als aufreigend empfunden, schon hat er den ersten Gunninütppel über dem Schdol, den zweiten überm Gesicht, et taumelt über den Tebenfahrdomm, das Mödden schein überm desicht, et taumelt über Beannten sein die Menge in der Schwiedtiges heine. Ge haget fische

Erfalprens Sid-Männer fennen den Braten, fie weichen nicht etwa guräch, nien, gleich garnollen Pollinaten geben fie und die norbrüngende Sinie der Beamten zu, man läßt fie durch, abgelentt durch ihre Sicherheit, und hinten schlieben fie ich wieder zujammen. Mändern Schupe wird der Gleich om Korfe selfchagen, es gebt jemitht foll zu im den Stachen, und Stehnwürft gertfümmern die Scheiben der wenigen Wagen, die noch zu fahren wagen.

Rachts fommt dann andere Arbeit für die SA. Die Weichen werden mit fülssigem Zement ausgegossen, und wo man kann, wird die Sahrbahn beschädigt.

Die Kommune tut dasselbe. Sie hat Motorrader mit Beiwagen in einer ausreichenden Zahl. Da ift ein junger Staffelführer, er ist intelligent, man begreift nicht, ohg er die Irticken der KDD noch nicht überwunden hat, man hat doer das örfäßt, dog er sie balb beiteite schieben wird. Mag er tauschmalte ober frontler sein, er ist ein schneibiger siund, er hat seine Absteilung selt in der hand und schnaust sie an wie ein alter Unteroffizier. Er sigt auf dem femellen, schwerer Rob, sein Begleiter bodt mit dem Sementeinene im Beiwagen, sie rassen zu der hat der Unteroffizier. Das die hat der Staffeslährer springt vom Sih herunter, er mærstert eine Panne und besteit sigendwo am Robe berunn, om der Ede orbiben schaut ein Schup zu und ahnt nichts. Während der Staffeslührer mit dem Schraubenschlässelt stätig ist, gleiß sein Begleiter den ställigen Zement in die Welchen, dann bauen sie ab.

Die SA macht es ähnlich, außerdem bezieht fie an allen Eingängen zur Unterarundbahn Streitposten. Die Elestriiche aeht nicht mehr.

Man 96t im riefelmen Regen auf und du und verfeindert die Öffimung ber geldiolijenen Giltertore. Man macht seine Wise, stehen bleiben darf man nicht, tur man das 311 vörtt, dann ist das sichen eine ungesessliche Susammenrottung und verfeißt zogen eine jener unzähligen kolvereordnungen, mit denne das deutsche Dell stat eenacht werden sollte.

Die essten Beamten sind aus dem nahem Revier, sie nehmen die Sache nicht sehr tragisch. Auch der Dorsseher, der hauptmann sommt herbei, dort an dem Plas winkt er dem einen Schriftann, einem Schristiver, und sogt ihm, er solle mit seinem Seuten möglicht unauffällig sein und ihm leine Schwierigkeiten machen, nachher tämen Beamte von auherhalb und da wilsse man nic, wie die eingestellt seien.

"Danke, hert hauptmann, wir wiffen Bescheib", antwortet der Scharführer und spricht mit seinen Mannern. Es geht num auf Mitternacht, man friest im nassen weiter, es sit totentill auf den Straßen, der Bürger liebt Unruhen nicht und ist beute führe vom Bler nach hause gegangen. Am Eingang des einen Untergrundbahrhofes ist eine Litsgassale, dort stehen sim Sch-Männer dicht zusammengedrägt, um eines Schuß gegen Detter um Regen zu haben. Die neuen Schundsemten sind voller der denkoren, sie fommen nicht diertem Weges, londern pürschen sich hinterherum in die Anlagen des Plaßes, während die Sch-Männer sich eines erziklen, um die Zeit totyuschlagen.

Energisch fommt die böse Schupo heran, der älteste Beamte behauptet, er hade die Ansammlung schon derei Stunden sang bedochste, man wisse doch, doch das gegen das Gesch set, und man hade schleunigst zu verkusten. Ginge man nicht, werde man mitigenommen werden und fönne die Racht bestimmt auf dem flies perbringen. Er greist mit seinen Kollegen auch gleich zum Gumminfulppet, sie sind vie zu nervös und beständten anscheinend. Dach die Schlödimer ihnen an den flass fernieen.

Die Sch-Männer rührt das wenig, der alte Scharsührer sogt ganz ruhig: "alfo, Kinder, wir dürfen nicht stehen bleiben, tun wir den herrschaften von der Polizei den Gesallen und gehen wir auf und ab. Dann haben sie seine Schwieriafeiten."

Die Beamten find mätrich, hie fömen gefehlich nichts mehr machen, jie wilfen nun, auch menn sie oorher noch Zweifel hatten, doch jie Sil dor lich haben. Konstittle in delere Gegend find befer unangenehm, men vermeidet sie denn doch bessel. Zweien sommen jeht die Stretspolten der Arbeiter der Derkefregeschlicheit hinzu und überdies die stöllichung, die die KDD stellt. De formte ein Zusemmenschie böße Solgen baben.

Fraglos hat die Schupo der Reichshauptstadt selten so wütend und wahllos am hellen Tage in Menschenmengen hineingeschlagen wie damals während des Streif, Der Streif leibit hatte feinen vollen Erfolg, er endete mit einem Kompsomit, nur wurden weisel Schlichmen aus den Dienlien der Gefellschaft entialfen. Diese Mahnahme eisel allerhärtise Erbitterung hervor, brachte jedoch anderereisis sphireiche Angeliellte der Derethergessellschapt in unter Rethen, da sie mun ischen wo wirtlicher Sozialismus nicht nur mit Worten vertreien, sondern auch die Cat und durch spingabe des Muste bewiesen wirt. Ind und mit der KDD verlor in diesen Cagen und nachte eine Reihe von tächtigen deutschapen Menschapen uns zu mot viele schieden aus ihr aus, auch wenn sie noch nicht den Dreh sanden, direct in unter Reihe einzutzten.

Die Sührung im Karl-Kiehbrech-Haus erdnmte das solort, gut unterrichte durch ihr Spipellyssem. Ihre Massen waren tief beeindrucht durch
die Tatsche, das die Sch als revolutionärer Kämpste auf die Strobe ging,
mährend die verbürgerlichten Sozialdemokraten abseits standen. Der Dormurt des Bündmisse mit der Realtion, dem seder Sch-Mann oft genug bei
Strakenbedelten edeht datte wen auf absurdum erführt.

Im diefe Zeit hertigkte in einzelnen Ceilen der Relchsquortstadt furze Zeit hindurch directler Burgfrieden von seiten der KPD oder tichtiger, von seiten der altiem Rotfromtfampfer, die die Sch als Streifpossen senne gelernt hatten. Das dauerte nur furze Zeit, nur wenige Tage dis über jene Wohlfen im November 1932 hinaus, die der Bewegung eine erhebliche Soll fürer Reichstassumandete follete.

Der Sch-Mann tat um diese Zeit wieder seinen Dienst wie vorher, es gab Propaganda im ganzen Deutschen Reich, unermädlich war das Stugzeug des Sührers unterwegs auf der Reise zu Dersammlungsorten, es war wieder das große Arommesseuer der Bewegung über Deutschaln, das immer erneut erobert werden sollte, ja, gewonnen werden mußte, um den Bestand der Bewegung darzutun.

In Süddeutfdiam waren die Kämple indeljen nicht so fichimm geweier, geich nach Ausgebung des Unisormoerbots im Sommer ging es mit der Sit wieder fullig und erfolgreich weiter, man hatte dort auch während der Auffölungszeit im geheimen besser der in somen als in Preußen, in Schessen, der Ruhr und in der Reichschuptständ.

schich im Juli, menige Wochen nach Rüdinahme des Derbots, mardiciteren Sch und SS in langen Kolonnen gelegentlich des Gautages in München, der Jüdirer Ipricht im Niefengelt jähnende Worte, die Begelikerung ift ungeheure, und die Gegner sehen nun, an deiem gewatigen flujmarisch eines Geites der Bewegung, das sie in der Zeit, in der die Sch un lichtbar war oder doch sein follte, noch gewachsen flie Auf dem großbeutisten Cag im Berchtesgaden marichieren wieder Sch und SS, auch ölterteichsiche Sch und SS nehmen teil, jubelind begrüßt als deutliches Bruderocht. Auch bier spricht wieder der Jührer, ziehen die endlosen braunen und schwarzen Kolonnen au ihm worte.

Bei der Rüdfahrt der Münchner mit ihren Caftwagen gibt es dann eine fleine Holzerei mit der Kommune in Traunstein, der Ausgang ist ganz flar, die Kommune ist bissog gegenüber der Entschlossenheit der SA und SS.

Im Glüder folgt ein glänsenber flufmarich im Koburg zur zehrühriger einmerungseiser ber erfelm Aeferteiung der Stabt ohn mot noten Cerron, und die Celinchmer aus dem Jahre 1922 erhalten ihre Chrenzeichen. Sie alle, die diesmal teilnehmen, imb beglücht, teils ersjäßen lie, teils laufden ihren Oen Worten jenere Kamuoden, die obeit waren in bore flinfangspeit der Bewagung. Sie hören, wie se damas war, in der Windiglich und Schrimisch, mit dem derhen Stod in der Sand, und bie Wilfern nur eit die fille oder

laute Arbeit, das ganze, unmenschliche Ringen dieser zehn langen Jahre zu verstehen. Und sie empfinden Chrsurcht vor all den Männern, die in diesem Kampf nie erlahmten.

Gewiß, die Novemberwahlen brachten trot aller Arbeit einen Rüdschlag, auch wenn die geringe Wahlbeteiligung berücksichtigt wird.

Die Seinde der Bewegung triumphierten, als etliche Kompromitiker wieder einmal aus unsem Reihen ausseschieben waren, sie jagten wiedern wiedern wiedern wiedern wiedern bedagen vor zust, sie extannten nicht oder wollten nicht erkennen, daß jede Welle sich einmal überschieben muß und dabei sters Gischt und Schmutz ahfelbe, um sich zu reinigen, sie erblichten nur das, was sie eifersücksigen, sie erblichten nur das, was sie eifersücksigen, niede vollen hersens wünschten.

Allie unfre Gegnet hatten etwas Gemeinlannes: Immet waten lie ideerarm, niemals befaden lie schöpfertigdes Gedantengut, nie konnten lie der gestigten Kroft der Bewegung umd firen revolutionären Programmpuntten etwas Ahnliches oder auch nur einen einzigen zündenden Zunten entgegenstellen, sets blieben jie dem Campfertigden Angriffsgesit der Sch assensiber in einer kränfesollen Opertioliaume,

Jeder fleine SA-Mann begriff das und fühlte sich allen Seinden daher ohne weiteres überlegen.

Er jad an allen Regierungen, dog fie fich nur mit der brutalen Gemalt der flaatlichen Egelutivorgane und mit Derleumdung, Derdichtjung und Läge halten fonnten, er bemerkte, doß ihm gegenüber jedes Recht und jedes Gesch gebeugt werden fonnten, ganz wie man es genade wollte, daß er selbst aber an jede fleine Bestimmung gefesjelt war, ohne sie über treten zu dürsen. Er wulste, doß es den politischen Parteien nur dorum anfam, im Interesse übere Bonsen und deren prossigierigem Bärgertum irgembeinen Kuhhandel abifdischen zu fönnen, er hatte sie fast alle — nur mit Ausnahme der KPD — in Regierungssselseln erelebt, und von der KPD wuhle er gerung, hatte er doch siere Caten am eignen Leibe veerspürt, kannte er doch die artstremden Gestalten, die ihre Leitung sest in den Händen hatten

Sraglos, es gab in der Bewegung auch Miesmacher, die nun, nach den Novembermablen, ibren Steden bavonschwimmen faben, die fleingläubig und mit sorgenpollen Mienen berumliefen wie gescholtene Schuliungen. die engstirnig und furchtsam von den inneren Kampfen der Bewegung flüsterten und ibrer Besorgnis in ibren Kreisen flagenden Ausdruck gaben. In den Kern der SA ift eine derartige Einstellung niemals eingedrungen. nicht einmal in die große Masse. Es war ein durchaus automatischer Dorgang, daß die Slauen und Weichen gingen, es war lehr beguem für die Sturmführer, man brauchte keine Ausschlukperfahren zu beantragen und mit dem gangen Widerwillen des SA-Sübrers gegen den Davierfrieg! porber die Dienstporschrift nach einschlägigen Darggraphen berumzublättern. um ein richtiges und dienstlich einwandfreies Schreiben loslassen zu fonnen. Es ging alles vielmebr von gang allein, was faul war, verzog sich und perduftete, man schickte nur ein paar Mann in die Wohnung, um die Spiegel mit der Sturmnummer abzuholen oder auch die auf Kredit gegebenen Kleidungs- und Ausrustungsstude, und man war eine ober auch mehrere "Düten" los, die deshalb gingen, weil lie niemals revolutionäre Kämpfer und SA-Manner maren, noch batten merden fonnen. Das bikden Spreu, bas aus dem Weigen ausgeschieden wurde, tat seiner Menae feinen Ab-

bruch, sondern erhöhte lediglich seine Gute.

Daber stand die SA nach der versustreichen Wahl geschiossener und geschildrer als jemals zuvor in tampflustiger und erbitterter Bereitschaft zu

neuen Caten. Sie redete nicht viel, fie mußte Beicheid.

Da war ein alterer SA-Mann mit Kriegsauszeichnungen in eine beffere Kneipe gegangen, am nächten Tiich firt mit mehreren Bandchen im Knopfloch ein berr mit weißem baar, man fiebt ibm den früheren Offizier wie auch die Reaftion ohne weiteres an. Es ift nach den erfolgreichen Sommerwahlen, er beginnt ein Gespräch mit dem SA-Mann, man macht sich betannt, die Damen am Tifch feben das braune bemd mit einem leichten Gruseln an, aber es schmeichelt ihnen boch in irgendeiner gorm. Der Offizier ift Oberft gewesen, man fpricht pom Krieg, durch die Blume, aber doch gang deutlich vernimmt der SA-Mann das allfeitige Staunen darüber, daß es in der SA gebildete Menfchen mit dem EK I gibt, und er erfennt die völlige Weltfremdbeit diefer Kreife, die inmitten der tollften innerpolitischen Kämpse auf dem Monde leben. Man perträgt sich gang aut. ber SA-Mann fühlt, daß er, ber bisber verfebmte, als der Dertreter ber Sieger von heute angeseben wird, nun, ba die Wahl ber Bewegung ben riefenhaften Erfola gebracht hat, und er muß daran denfen, daß derfelbe Oberft, den er ja bereits des öfteren in der Kneipe geseben batte, ibn niemals aniprad.

Jeht, nach der Rosembermohl, ist der Sch-Mann wieder einmal in der eleben Kneipe, jo, men hat damals freundlich auf Wiederschen gelagt, man hat es aber offensichtlich erspissen. Es gibt an diesem Cage nur eine gang fühle Begrüßung von ferne. Daß man sich wieder an einen genschilamen Täsch jeht, sommt nicht in Srage. Und der Kellner, der zur Bewegung gehört und beide Tage mitterliebt hat, jagt iesle, die Zeiten des Sommers seien vorbei, jene — er deutet zum andern Täsch — haben schon wieder Obermoßer.

piern vorzet, jene — et oeuret 3um anoern (1170) — haben 1900n wieder Oberwasser. Es ist dies ein ganz sleines Erlebnis ohne Pointe, aber jeder kleine Sch Mann hat in ienen Zeiten ein ähnliches kleines Crlebnis gehofit. Iei es in Die Sch denft politisch und soldatisch. Daher muh sie den Kamps lieben und wünschen. Sie ist politisch gut geschult und ist so gut deutsch, daß sie den Kamps gegen Deutsche im tiessten Bersen ablebnt.

über nun, de jie jieht, dog jene nationalen Kreije, die niemals den Mut befglen, auf die Strage zu gehen und dem Terre von Rotrom un Reichsdamen durch die emitjkolljene, opietrevolige Aaf zu bereden, jich ihm entgegenzuletilen, wide jie faijd. Eine tiefe Erbitterung erfeht jie, je, die ohd, der aans anders entillanden ill als der Scha aceen die Kommune.

Der 56-Mann fann den flämpferischen Roffrontier zur flat verlieden, er anertemnt dei ihm die Bereitischaft, sein Zeben für eine Idee einzulehen, er steht ihm nohe, weil er auch meist aus dem Dolfe stammt, er dat Der schändenis für ihn, weit viele der Kameraden aus der Kommune stammen und ett sich zu den Siftere ansonnen merden mukden.

Niemals hat der SA-Mam das geringste Derftändnis für alles, was reattionär ist. Und öhnlich wenig Derftändnis hat er für alles, was bereit ist, mit der Reattion gegen die SA 31 fechten. hiet, empfindet der SA-Mam, sind Welten, die sich scheden.

Det SA-Mann denft auch um diese Zeit, gegen Ende des Jahres 1932, als der Wintergeneral zu seinem furzen Gastspiel an die Regietung fam, ganş cinfaçî, loglife und folt primitio. Er ili unerbittifis greecht wie das Dolf, zu dem er gehött, aus dem er lammt. Er hat fahon im Somner dann et men sumtfein hören, daß Reichjsweie und nationale Weiprerbände gegen ihn eingefejt werden follten, er weiß nichts Genaues, er erklich antin nut eine Machenflecht der Realtien, ohn den, was er hörte, näher nachgehen zu wollen. Er weiß, er hat stets nach zwei Sronten zu tämpfen gehaht, er ill es gewohnt, er wich, wenn es selven zu fahren gehaht, er ill es gewohnt, er wich, wenn es selven muß, auch auf drei Fronten fampfen, ohne zu versagen.

Er hött som weiterem Derhamdungen mit dem Jührer, der wieder abgespiellt werden soll, er erblicht darin ein weiteres Unrecht und hinbed den Kimuriemen wieder einmal fester. Er ist von einem Ingrimm beseult, der ihn nun ofsenen Kamps wünsigen läßt, er hat die bernnende Schplucht, wu marssigerem und lossydidigen. Und die Sch-Sübrer doben Möhe, ührt. Midnnern die Gesamtiage in großen Linten verständlich zu machen. Der Sch-Mann betrachtet um viele Seit alle, die gegen sim stehen, als Derräter und die stehen Errechte leine, die bebauten, national zu sein,

Indesse niemt das Esend des ganzen Dolfes zu, die Erwerkslosenzisser leigt ins Userlose, die Wirtschaft fleht nahe am Zusammenbruch, immer mehr Wohnungen slehen leer, immer mehr Edden schlieben. Cohn und Gehalt werden gestürzt, die meisten deutschen Menschen frieren in talten, engen Wohnungen. Sasjungslos sleht der Wintergeneral einer völligen Deltie agenüber, daum ods gesten Auf and matgetzeten hat.

"Und Adolf lassen sie nicht an die Macht!" sagt der SA-Mann zu seinen Kameraden und schiebt weiter Dienst.

Kametaden und jajeot weiter Dienjt.

Er hört dann auch etwas von allen möglichen Schleichwegen des Wintergenerals, man ipricht davon, daß es dem neuen Mann nicht darauf anfäme.

die Gewerkschaften gegen die SA 3u mobilisieren, aber darüber lacht die gesamte SA nur.

sie weiß, lie ist die enigie Barte Macht, die unbefümmert, unberührt und unerschütterlich dollecht, die sich oon wohnlimigen Intrigen, irren Nochmaßnahmen und all den hoffmangslofen Plänen, die sich gedoren werden, nicht beeinflussen läht. Außerkells der Sch und Bewegung ist Deutschland zu einem vollfommen chaotischen Ergentfelig seworden.

So geht es auf Weihnachten zu, die Regierung wird immer hilftofer, die SA immer gestählter, ja, sie freut sich auf das Sest besonders deshalb, weil sie weiß, bald muß die entscheibende Wendung eintreten.

Die Frauenschaften arbeiten überall im aanzen deutschen Daterland geradezu fieberhaft, sie gehen schnorren und sammeln, sei es auf dem Lande, in fleinen Städtchen oder in den Grokftädten. Die Darteigenoffen find icon ziemlich ausgepumpt, zu jeder Wahl und zu allen Deranstaltungen baben sie gegeben, das gange Jahr hat von Anfang an ungeheuere Anforderungen an jeden einzelnen gestellt, und immer muffen neue Scherflein und Spenden berangeschafft werden. Die Geschäftslage ift so ichlecht, daß ieder Ladeninhaber mit Sorge an seine Schulden bentt, niemand bat Geld, man weiß feinen Ausweg mehr. Die SA nimmt die Sammelbuchfen in die band, mit Scherzworten über das nabe Reft lodt fie den Rukgangern Pfennig nach Diennia und Groiden nach Groiden aus burftigen Gelbborgen, man findet auch einnigl etliche Gonner, denen es trok der milerablen Zeiten nicht fo febr darauf anzukommen braucht, man bedankt fich recht icon und denkt an die ärmiten der erwerbslofen Kameraden und Samilienpater, denen nun mit Cebensmitteln und Kleidung für Srau und Kinder geholfen werden fann. Man sammelt auch unter sich, da bat einer reichlich Kindermäsche. die dem Kameraden für das Neugeborene zugute fommt, ein anderer fann ein braumes hemd entbeken für den Rekemmann, dessen ausgeslichtigte, grundsschener Sehen wirtlich nicht under gothe, in diritte pat ein diese Unterhemd für einen Kameraden, der jedesmal beim Ausmarsch vor Sross biddert. Man legt alles zusammen, man treht zusammen, man bemutzt jede Gelegenbelt, trepnet demes zu ergatteren, und denne, do abs. Sels sommt, wirlt man einmal mit der Sorglossjestet des politischen Selbaten alle Abet und Belastungen, alse Wut und allen Jorn über Bord und seiert in trohem Kreise. Auch de Wochg kindurch dies zum neuen Jahre nimm men die dossen Minge belger Zeit nicht traglisch, man hält freilich die Augen auf und folopert nicht etwa törfet und blind dehr.

Die SA muß wieder perdammt aufpaffen.

Im Kart-Clebtrachf-Caus hat men die Ausspirtung des gemeinismen krieties von Sch und Nortfront auszumerzen verfucht, men hat Derfulfe in den Reigen von Rotfront gehecht, und men hat sie durch schärfere Organnisation ausgegüchen. Den irgendwocher sind erziehliche Geddmittel gestoffen, men chreitel eitigt, fremde Gestlaten sind de am Bildwordpals zu sehen, neue Gelichter verschwinken durch die Cart, die alle einen ganz bestimmten Erichfolgen daben. Die Säulerstaffeln sind um die Jahreswords bereinigt und wieder straff durchgesüblect, und in allein verfügderen Kellern hält die Kommune iger Schiebüungen und Instruktionsslunden ab. Sie kann das ziemlich unerfolte tun, sie nimmt auch wendern Rüdflickt.

Denn das wissen die Kosse der KPD: Zett gest es um des Gange. Sie wissen, som de Deutschand gespielt wird, sie sehen, wohin der Strom treibt, sie haben ertannt, das die Andetergreibung der Bewegung ununsstalltan ist und das damit das eigne Ende fommt, wenn nicht der bewesstelle und um Siede aestübet wird. Sie bewechen sein denne, zum der Wirtschauft um Siede aestübet wird. Sie bewechen sein denne, zum der Wirtschauft fürzen wird, und danach richten sie sich ein. In der fünften oder sechsten Woche des neuen Jahres mußlosgeschlagen werden, das ist ihre ernste Absicht.

Jah haufen fich die Überfälle auf die Sch. Nach dem tursen Frieden von schi ves Streifen wich mit verkoopelten fich die draum ferm verkooft. Zedoch die Sch lit auf der hut, fie wehrt fich, fie geht auch da, wo es möglich jit, jum fingriff über. Sie hat nicht im Sinne, den Terror erneut hochtommen zu fallen.

Unter allgemeiner, faum noch zu ertragender Hochspannung beginnt das neue Jahr.

Das Kabinett des Wintergenerals befindet sich in dauerndem Zustand der Krise und Unentschlossent, nachdem die Derhandlungen mit unserm Sübrer sehlgeschlagen waren.

Und froben Widerhall findet die Neuigbrsbotichaft an SA und Bewegung:

"Ich bin aufs Außerste entschlossen, das Recht der Erstgeburt unster Bewegung nicht für das Linsengericht der Beteiligung an einer Regierung obne Macht zu versausen."

Die Worte sind der Sil aus dem Herzen gesprochen, sie enthalten genau das, was sie denft und wilt, sie zeigen ihr, od von dem vormissen niemen das den Komptomissen niemen. Dam aber, möhrend die Sil sich unverbrossen einer beiter bie die Auflich unverbrossen der Weisprachtspetigrem Dienst zuwendet, nun, da der politische Burgfrieden der Weisprachtspet ihr den Dienstaussen sie sie die Beregung um die Radet und eine andere Platsform.

Es gebt um die Landtagswahlen in Lippe,

Bereits um die Mitte Dezember herum hatte der Sührer die erste Dersammlungswelle über das kleine Cand gehen lassen, nun jedoch griff er selbst in die Entscheidung ein.



Br. 121 Der fleinste SA-Mann begruft den Gbergruppenführer Diftor Luge

sier ging es nicht um das Heine Cand, hier ging es um dem far um deiveutig zu dotumentierendem Beweis, daß die Bewegung unersführteitig und immer noch im Jurnehmen [el, daß all das Gegelfer umd die gange Freude jener Presse, die dem Zerfall vorausspelagt hatte, leeres Gewälsch wäre, daß die TSDAP trob des ununterfrodenene Tügenfeldbugges und der nagedlichen Streitigfeiten im eigenen Tager jeder Befallungsprode gewagssen ist dem Streitigfeiten im eigenen Tager jeder Bestaltungsprode gewagssen ist

Nach multerhafter Kleinarbeit war die Örganifation für die Wohlen ge schaffen worden, das gange Cand wurde nun erfaßt, und der Sührer (prach allein in sechgehn Derfammlungen. Ein einziges, unaufhörliches Tommelseuer prasselte über das Sand, und die bekamtelten Redmet der Bewegung eilter von om Ett zu Ort. Wenn die vorhandenen Räume für die Derfammlungen nicht ausseichten, wurden Riesenstelle errichtet, rüdlichsiso wurde alles eingeleht, was zum Jiese führen tonnte. Wo der Sührer sprach, schapen beit, das durch die Sügenressel zu einen Offenbarung sam es über das Eisper Dolf, das durch die Sügenressel zu einem Offenbarung fam es über das Eisper Dolf, das durch die Sügenressel zu einem Offenbarung fam es über das einen Person gekommen war. Und während noch die gesamte jüdliche Presse für den Wintergeneral eintrat, entschied isch das Cipper Volt am 18. Januar für den Sübere.

Es war eine Menetefel für alle diejenigen, die noch immer nicht zugeben wollten, wo das Recht zur Regierung lag, wer die Macht tatjächlich besak und an wem die Herzen der Mehrheit des deutschen Dolfes hingen.

Die SA hat die tieferen Jusammenhänge diese Wahlfampfes damals nicht begriffen. Natürlich, sie freute sich, als das Ergebnis bewies, daß der Rüdgangder Novemberwahlen überwunden war. Sie war um diese Zeit viel zu siehr mit übern diretten Geauer beschäftigt, mit dem Geaner der Straße.

311 [eḥτ mit iḥrem diretten Gegner beʃdāftigt, mit dem Gegner der Straße. Rotfront war in der Offensive, der Boljdæwismus erhob erneut sein Gaupt. begünstigt durch die unsägliche Not weiter Kreise, die 311 sindern die

52

Regierung in feiner Weise verstand. Eiend und tiefste hoffnungslosigfeit waren der Nährboden für die Dersechter des bewaffneten Aufstandes.

In den Großfühlen folgte Plünderung om Cebensmittlegdichöften auf Plünderung, Rotfront hielt in Abüringen trop Derbotes große Schighungen ab. Im melbeutischen Gebiet am Rhein um Ruhr wurde die Cage immer bebenflicher, gam; offen wurde planmäßig zur bewoffneten Erschung gebeth. Schon fam es bort zu gan; ichweren Auskreitungen von leiten der Roten, und hungerbemoniftentionen leisten an wielen Orten Deutschlands ein. Rotmote martichten, gewilfermaßen waren die ersten größeren Geschatschandlungen vor der nachen Schlacht im Gange, in der Reichsbaupfladt und in andern Zeilen Deutschlands wurden die ersten Opfer der Gefantstätnen zu Gesten der Leiten für die Scholigheit und den Abschaft im Auskreiten und der Geschaft und seinen Romen auf die alle Schöligheit und deut den der der Scholigheit und Scholigheit und deutschland und geschaft der Hartführer wurden fländig umdauert und von Radfahrern und Streifen der Kommune begleitet. Die Sturmfolale der Sch wurden bedochtet und bewocht, Kortfront war Kag und Radfahren, wie Seiten und kenne, wie Seiten der für wie eine Entuch.

Die Sd blidet jich aus, es war flar, daß jie im Strahenfampf eingeleit werden mußte, menn der Allruhr losbrach, gewiß, jie war nicht bewalfinet, aber jie mußte wiljen, wie jie jich zu verhalten hat, menn ein von Noffront vertebligtes Spus, eine Barriflade oder eine Stabe zu nehmen jit. Die timmertliche Regienung des Wintergenerals, effrig umschmeichelt von der jüdigen Drelle, jit niemals in der Loge, einen toten Auffland niederzufchigen, mar die Auffligfung der Sch und ütere Sührer. Daher mußte man vordrectlet fein, um de einwasteflen, mo es not tut.

Und vielleicht lieht der SA nicht nur Rotfront gegenüber? Ist es möglich, daß eine andere Kombination eintritt? Daß ein Derzweiflungsputsch des Wintergenerals ersolgt? Daß die Kreise um ihn das lehte wagen, um den verlagiten Rogis dem sicheren Sieg aus dem händem zu reisjen? Odg eine tire Cat do geschiecht, wo Unschipferlet, Werkeblichscheit und Narren, seniter Trohzum Ruin führten? Odg von dieser Seite her blinden Auges der Schritt in dem ähzumd geschiecht, gegen den das deutsche Doll sich verzweischt temmu?

Mancher SA-Subrer hat um diefe Zeit fchlaflose Stunden.

Dann, am 28. Januar 1932 verweigert der Reichspräsident dem Wintergeneral nach fnapp zwei Monaten sperschaft die Unterzeichnung der verlangten Vollmacht zur Auflösung des Reichstages.

Die Würfel find gefallen.

Die Sch sieht der Entwickung der nun unvermeidlichen Dinge mit der Rube des erprobten Kämpfers entgegen. Sie redet nicht, sie untt nicht, sie ist auf alles gescht, sie blicht voller Gehorsam und Dispilin auf den Jührer und wartet auf feine Befelle.

Sie ift bereit. - -

# **Surchs Brandenburger Tor**

[30. Januar 1033]

Ein tlarer Wintertag in der Reidzshauptstadt. Ein Tag wie viele andere. Ein Teil der Erwerdslosen befindet sich im Sturmsolal, andere auf der Straße oder 311 Hause.

Die Kommune ist sehr attio, seit unser Marsch zum Bülowplah am 22. Januar ihre Mut zu bester Kaserei gelteigert hat. "Schlagt die Saschiften, wo ihr sie tressit\*, ist erneut ihre Parote. Zahlreiche Sch-Männner liegen mit verbundenen Köpfen und zestschienen Knachen. Die flissfassi, hat zu tun, um allen flinroderungen der Derwundeten gerecht zu werden. Der Stoß im Bedinner spezz des roten Marzismus hatte gewirtt wie ein Schlag in einen Bösartbaen Amelienbusten.

Unablässig gehen die gegnersiden Streisen durch Straßen und Gassen der roten Vietzel. Selbst die Schwächlinge vom Reichsbanner machen sich maussa. Die müssen es unter dem auspeitsichenden Druck von Rossront.

Die Kommune ist sich tlar, es geht nun aufs ganze. Die Raditalisierung

macht Sortschritte, und der bewaffnete Aufstand steht vor der Tür. Alle marxistischen Derfebrslofale sind start besetzt. Rollsommandos

lauern auf Stempel- und Wohlfahrtsstellen, und die häuserstaffeln liegen

in Bereitigaft. Doften fehen an jeder michtigen Strahensch, und unsfere Bewegungen werden überwacht. Sahrräder und Notorräder laufen him der Kach Einbruch der Duntelheit schwirzen sie an unsferen Stumvlolalen vorteil an unsferen Stumvlolalen vorteil bei den unsferen Stumvlolalen vorteil den in einem roten Kieh wohnt, fam ohne surteil Begleitung nach haufe geden. Dies leibeim über Racht im Sturmlofal, dem in Korwegen und duntlien Gassen, wo regelmäßig an geeigneten Stellen die Caternen ausgelösselt sind, lauert der Moto aus dem sinterfakt.

 Wie gejagt, ein flarer Wintertag, der nichts Befonderes bietet. Allerhand Intrigen sind jeit Wochen und Monaten gesponnen worden. Über General von Schleicher und seine Nacherschaften wird dies und das geställiert. Was geht uns Schleicher an, denken die Sch-Nänner. Das einzige, was sie interessiert, sit dann die Nachricht, daß der Sührer tags zuvor in die Rechischapusssichadt gedommen war.

Männer, die Şeit haden, hummeln in die Gegend von Kaifethof und Wilhelmstrage. Sür die Aussigdt auf einen Blid in das Gesight des Sührers marschieter man gerne anderthalb Stunden, siecht in Kälte und Schnee und marschiert zurüd. hat man Glüd und ist man nicht auf den Mund gefallen, jo sindel sied einer der Aussallstragen Bertins ein Nasidorsson, der einen mitnimmt. Den der Aussallstragen Bertins ein Nasidorsson, das Sentzum der Studt zu gelangen.

Die Männer im Sturmlofal lungern herum. Ein paar jelelen mit abgegriffenen Karten. Eftliche lesen in Seitungen und Büchern. Ju einem Kasse einer Molle langt es nicht. Don der geringen Unterstühung gest erst einemal der Betrag ab, der särs längst verblichene Braumhend und ie precise hohe, sowie die abgetrogenen Stiesel absupablen ilt. Was bleite dann noch übrig? Der Wirt schenen Stein dan und er der der aus nach den anderen Männern, die Striess ginnen und nun erst, mit dem Kopf auf der schräften Armen, die Striess ginnen und nun erst, mit dem Kopf auf der schräften Armen, dies Steiss sich been.

Der Antömmling reitis fish die voten, frolhechterten Hände und dentt, ein Doppelform märe eine feine Sache, "Nichte 100-", (agter und leicht) teil der Kartenspielern, "in der Wilhelmitzelse hat fich wes mit der gottrechommten Schiechterel. Abolf ha "å nich zu Zesichte befommen. Awa, wat mit anbelanat, fo si «4. er wich et slöm eines Tases modern."—

### Durds Brandenburger Cor

drei Uhr, bis die letten der Männer lichet nach Haule gebracht lind, soweit sie nach Hause müssen. Wie lange geht das schon so? Es geht auch weiter, sagt er sich dann. —

Giner der Schaftschreit is Schriftseller. Er list zum erstemmal wieder an der Schreibmachtine leit dem Tage vom Ballawplat, Auf dem Wog zu Derstammlungsort der Stamdarte wurde er überfallen. Das lechs Zentimeter lange Coch im Kopf ift noch offen. Die Gedanten wollen nicht recht. Die Gehirnerschütterung wirft nach. Trohhem, man könnte schon etwas schreiben, dentt der Schaftsührer, aber welche Presse nimmt etwas von einem Schriftsma ab und vahlt dafür? —

Es ist nun Mittag, und die schwache Sonne liegt auf dem harten Schnee der Straße. Es ist immer noch kalt und ziemlich klar und äußerlich unperändert.

Juerst steigert sich der Betrieb in den Sernsprechamtern. Die Damen stöpseln und stöpseln und bekommen rote Köpfe. Erot der fünfen hande lind die Anforderungen kaum noch zu bewättigen.

 oollen Jählern, was jie herausdrängt und zufammenfitömen läht, itgendeinet unertlärlidjen und zwangoollen Witterung folgend; was jäh, flart und groß diefen gewöhnlichen Wintertag berausreit aus der jteten Reihenfolge gleicher Cage, gleicher Kälte und gleichen Aussehens:

"Adolf hitler ist Reichstanzler geworden!"

din Jubel gelt durch die Scl. din Jubel son einer Größe, Cifei nub Grabenheit, im eine Inniemad zu beigkreiben verenag. Und dabei doch von einer Selfssverständlichfeit, die nur der Sch-Mann haben lann, der mit fellenfelter Juverlicht und unerschütterlichem Dertrauen auf seinen gelieben Albrech bliffe.

"Abolf bitler ift Reichsfangler geworben!"

Das Wort, der furze Sah jagt und rauscht durch die Sturmlotale und Stempesstellen, durch die Wohnungen und die wenigen Arbeitsplähe. Es gündet die Klamme der Bersen und wird nun ergänst:

\_Alarm! die SA Berlins marichiert durchs Brandenburger Cor!"

herrgott, ist es wahr? Ist das wahr, was damals, vor tnapp 6 Monaten, der Hührer versprach? Ist es so schnell wahr geworden?

Daß es wahr werden mußte, weil es der Sührer versprochen hatte, wußte der jüngke Sch'Mann. Aur die Kürze der Zeit dis zur Verwirtlichung war nicht ohne weiteres zu begreifen, hatte man doch mit langen Monaten voll weiterer Kämpfe gerechnet.

Gut, wir marschieren, sogten die Alten und Schweigsamen, und der santische Glans ihrer Augen vertieste sich, ja, wir marschieren, sapten die Wunden und Kranten und arften sich auch zu die Wunden und Kranten und arsten sich auch zu die de des jehn mußten.

Wie mar das eigentlich mit dem flatzn gemejen? Det weiß das im einspiene? Besot die Kameraden herum maten, waten die Männer da. Die Stiefel waten blant und die Koppelichissel, der billige, serfmüllte Schiftis und das derweißene Gemid waten aufgebügelt, die verschijflienen fodjen mit Benjin vom größten Dret befreit.

Und sie marschierten. Sie sammeiten sich im größeren Derband und marschierten breite Straßen entlang, die jäh, in plößlichem Erwachen, von duntlem Menschemmessen und matten, nun, da die Sonne als matte Scheibe in früher Winterdömmerung versant. Sie marschierten, verhielten m Ciergarten und formierten sich zu breiter Kolonne. Sie standen auf durchfälligen Stieselsoffen im diemen, braumen Gemd im Schnee, und mit ihnen warteten Frauen und Mädter, Bräute und Mädden ungeachtet der Köte.

orängen zu laffen. Es waren nicht alle, nein, denn oft waren die förpetitiken und feillichen Ertspapen zu große, doer immer, de jober Gelegenheit, waren eilliche Unverzagte dabei und flets hatten fie eine Sigarette oder einen Apfel, eine Stulle oder einen Schluck Kaffee und, wenn nichts anderes, ein heiteres Scherzwort.

fluch sier, an diesem entscheidenden Wintertug, weren sie dobei. Sie waren in großer Jahl dabei und gingen flæm in flæm, zu zweit oder zu dritt, und Würgerlieg umd Sahtdamm, die Starte batte die Schwache untergeschängt, die Braut des Erwerbslosen in lipem billigen Sähnchen sührte die Beamtenfrau in ihrem warmen Pols. Das Mädchen, das früher telmeswegs Anspruch auf Augend erhoben hatte, ging mit der gepflegten Cochter des früheren Offisiers.

Und die SA befam den Befehl zum Weitermarich.

Die Bäume des Clergariens trugen ihre Casten von Schnee, Sadein loderten auf, und ihr Schein bestrachte frede und stode Gesichter. Dort hob sich schwerze, stumm und groß des Brandenburger Cor und fam näher. Die Kapellen spieleten Märsiche, immer wieder warfen sich die Kläsinge der Instrument auf in thythmischem Caste, und seit dröhnte der Schritt der krunen Kolomon.

habt ihr die Menschemmengen am Beandenburger Cor gelehen und barüber himaus? habt ihr erlieht, wie num auch bei denen, die abseits simden, das heilige Seuer ginderte und auch bei sipnen, unter der reihenden Mucht dieser Gelschefunffe die Erne hochflogen, wenn die bisher misjachteten Sahnen der Stitrme vorbeigetragen wurden? habt ihr den klusbrud der Niemen stertischer Großstadmenschen gelehen, die im Licht der lodernden Sackeln befreit, offen und enthällt lagen? habt ihr den himperfisienen Gauben gelehen, den die machtierende Scil nie Statte und Seigen, in Marxisten und Realtionären, in Zweiflern und Gegnern in überwältigendem Wandel erwedte? Habt ihr die Offenbarung tiesster Indrunst in heihen, klopfenden herzen gesühlt, die diese Stunden weichte?

Unter dem Brandenburger Tor hieften wir. Es war geleichjem eine Besijeregreifung diese slocksessen Dentmals der Großstadt. Und wir von der Sch blicken empor an den regemben Säulen und — ja, wir gestehen es, fossten in diesen wenigen Minuten einen herrenhoften, ammögenden Criumph, der num hoch sieg und der uns sie alle Not und alle Leiden der Dergangsnicht als hößepuntt unsteres Dasjeins ansfel.

Es ging weiter. Wir bogen in die Wilhelmitrahe ein, die ehenfalls schware om Menschen war. Kalbfelle und Queerpleisen schrillen und dröhnten hier zwischen den Schulern lauter als im offenem Tiesgarten. Schmeiternen sehre die Musik ein. Der schware Tärtt wurde ausgenommen. Die grauen Gebäude erstrablien unter dem Schrie unterer Sackeln und knoben rolle.

Dann die Gestaft des Reichsprässienten und nun endlich dort im Senster, gierig umfast mit suchenden Augen, unser Sübrer mit frobem Gesicht.

Wir frofffen uns und bälden schnauf mit Honten Augen und — ift es ummänntlig, es zuzugeben? — über manches harte und erprotte Kämpfergesicht liesen in desem Augenbild helle Tropfen. Männer, die sich den Gescholen der Kommune und dem Gunntiffupperln martzisicher Doligelbeamter funchtlos entgegengeworsen hatten, die ihre Standhöftigteit und die Stärte lieses Hersens in zuskerden Soaldhödachen und schimmen Strobentämpfen erprodt hatten, wurden weich, als sie den Sührer im Zenster senes Gedäudes stehen schem, dass der äußertliche Ausdruf einer Machtergerstung war.

In unserem innerlichen Aufruhr fand faum jemand Worte. Wir schwiegen in tieffter Ergriffenheit und einem innerlichen, fast religiösen Glück. Wir

#### Durchs Brandenburger Cor

hatten immer, und haben es heute noch, das Bild unsetes Sührers dort im Senfler, lar umriljen vor unseten gestigsen Augen, und wir werden immer, wenn wir einmal schwach werden wollen, an dieses Bild denten, das uns Stärte gibt.

Wir wissen heute nicht mehr, welche Straßen wir querten, bevor wir aus dem Zentrum der Riesenstadt heraus kamen und in Charlottenburg einmarschierten.

Wir wissen, daß unsere Brust frei geworden war, daß nun die erste Ctappe zum Ausbruch des Doltes erreicht war, und wir erinnern uns, daß die Straßen immer noch voller Menschen waren, so spät die Nachtstunde auch voraeschritten war.

In der Wallstraße sind der bekannte Sturmführer und ein Wachtmeister pon der tobenden Kommune erichossen worden. —

# Der lette Weg der SU zum Sieg

Duch sonzentrierten Angriff auf die SA wehrte sich die sommunistische Partei gegen die Auswirfung der Berufung des Jührers zum Reichskanzler und damit gegen die tatsächliche Machtergreifung des Nationalsozialismus.

In dieser ernsten Zeitt nach dem 30. Januar 1935 sehlte es den vorhandenen staatlichen Untercopanen an der lleien Artenuthis sta den Abgrund, an dem Deutschaften Itanden Artenuthis state den einem Geschieden des ihren Ausbruck in seinem dewossfineten Kusstand sinden inden sollsten, der für den Sedruar geplant war. Ungstadh bischen sie — wie auch die Mossfie der bürgestlichen Kreise — allen einlaufenden Nachrichten gegenüber, und selbst politises Beweismaterial wurde nicht beachtet oder sogar abgelehnt. In Doligiei mitten und anderen Diensstellen soßen Kreise, die keineswegs zuschen wollten, daß man auf einem Dulaersig sig, dessen begonnenen Bau der notionalopialstistischen Bewegung son vornsteren schweden mürden und sie jelbst dam die ange erschute Gedespehit stätten, zur Nacht zu sommen?

nationaljozialifilihe Bewegung sei nicht bereit ober vielleicht zu schwach, die lehten Konsequenzen zu ziehen? Bildete man sich ein, doch noch auf irgende einem Wege das Jünglein an der Waage sein zu tönnen?

In diejen Zeiten, in denen Antwidtungen, die früher Jahrşehnte erjorderten, durch den unvertüdbaren Willen des Sührers defretiert werden, iß es notwendig, daran zu erinnern, wie es damads im Frühjahr 1933 ausjah. Wie immer noch Widerhände bestanden von seiten jener Kreise, die nichts hätten empsinden lollen als Dansvarfeit dossir, daß sie durch seiner ertstroßle fand vor dem Kanse kennderk filden!

Die Sch erkannte die Sachlage, denn sie kannte den offenen und die versteckten Gegner. Dizipliniert fügte sie sich ein, auch wenn die Heißporne mit den Jähnen knirschten.

Notfront hatte plüßtich noch mehr Geta als je. Auszühung und Bettelung wurben erhebtich verbeljert. Die häulerführfeln, mit denen die SA zujammeniließ, waren hervoorsagend untformitert, trugen neue dunffe Mäntel ober (djumars, regembichte Dindojaden und bewegten jich in der Gliederung von Schüberreite Marten der in der Galebe.

Die Kommunisten hatten Juyag aus den rodstlaten Teilen des Reichsbonners erhalten. Diese selbst allerdings schmol; dahfn und vermochte gegenüber der Tattfart der Sil und übrem Streisensbend unsgeseudster Männer teinerdei oder doch nur schwachen Widerstand zu seisten. Die Sil einig auf ihre Weite vor.

Traf ein SA:Mann Reichsbannerseute, die es wagten, am hellen Tage ihre Stlaretpfeise zu tragen, dann nahm er sie ihnen unter entsprechender handgreissicher Belebrung ab. Selten tam es 311 ernften Zwischenställen mit biesem schwächlichen Gegner, der woßt unter dem Schuß der Gummiftlüppel und Karabiner matzistischer Polizei früher umverschämt werden fonnte, dessen Stocktaft sedoch vollig verlagte, als ihm diese fillse sehtte.

Das Strahenbild der Städte veränderte sich demgemäß sehr schnell. Dom Reichsbanner und vom spisaldemortratischen Abseichen war nur noch sleiten etwas zu sehen, es sei denn in Städten, in denen die Truppe der früheren roten Resierung radifaler und entschlossenutstadt.

Die ausgefprochene Seigheit der spialbemokatischen Partet, der einst größten Partel Deutschand, wurde durch ihr Derschwindern unter unroblere legoaren Bemeis gestellt. Und es war typssich und jumptomatisch sit läglische Ideatum dieser Partei und für ihren völligen Mangel an gestigten und sittlichen Westen, dog sie im der Malles lange und stangtos erschwand. Die seiten Bongen und bie glößtigen und sittlichen Westen, dog sie in wie die glößtigen Schre beschänkten lich auf heimliche Zusammenkunfte oder slücksteten aus Einglit um ihr schäbiges Leben ins Aussam, um sich jenen Greuelpropaganda zu widmen, die zur Gentlag bestamt is.

Die Sch hatte Cag umd Racht Dienft. Man erfannte, daß sie, die in jahrelangem Kampf in den jeweiligen Bezirten oder Stadtteilen ütre Erfahrungen sejdemmelt hatte und über die politisisse Einstellung fall; iedes einzehenn besser unterrichtet war als die Polizei, das berufene Wertzeug für eine Säuberungsaftion set, die non den polizeiligen Organen allein nicht bewältigt werden fomnte.

Es sei flar ausgesprochen: Es wäre ein leichtes gewesen, durch große und umfassende Attionen in berüchtigten Dierteln unserer Großstädte schlogartig jene Elemente unschädlich zu machen, die eine Gesalt für die Entwicklung 3um nationaljosialistischen Staat bedeuteten. Denn sie waren befannt. Die SA wußte, wer die Sührer waren, sie wußte, wer die Verführten waren.

die war nicht der Wille des Sübres, dieselm Weg zu begehen, der maturgemäß zu größerem Blutnerzießen geführt hätte. Dielmehr sollte sober
Doltsgemöße, der den guten Willem hatte, auch die Möglichfelt haben, der
neugeschoffenen Loge Rechnung zu tragen und sich umzustellen. Niemanden,
der ehrlich fam, sollte die Hand der werden. Die hohe ethische eine
fellung des Sübrers verbot, die bäutigen und gaudamen Wege anderer
Revolutionen zu gehen, wie die Geschichte sie aus anderen Cändern mit
Massenmoden und Massenschaftlungen sehrt. Die Ertematis, doß auch
er Derführte ab Produtt einer untessen zur die gesten einen sich die
wertvoller deutscher Mensch sie unterschaftlungen sehr die Katz zu überzeugen,
aber nicht zu vernichten galt, wor die maßgebliche Richtlinie für das gelante
Dorachen.

Ctoh des Wültens der tommunistischen häuserhaffeln und Banden bewahrte die Sch ihre vorbiblische und immer wieder opferfreudige Ruhe. Entschlien und beherricht tat sie nur das, was ihr die Oberste Sch-Sührung befabl.

So geldad es, daß die beutliche Öffentlichteit laum etwas von den Geldebriillen des Stühljades bemeette. Tagsüber mutzten Rotfront und leine wenigen Derbündeten vom Reichsbanner meill auf Gewolftieten verzichten. Nachts freilich lauerten lie gierig, und webe dem SA-Mann oder SS-Mann, der auch mur einen Auspen Augenstüf die nötige Dorsschaft vorgaß. Das Derbänniss erzichte in lofert.

In den Monaten Sebruar, März und April 1933 hat die SA zähe und unvergleichlich gearbeitet. Nacht für Nacht lag sie in den Sturmlofalen und Beimen bereit, war auf gesabroollen Streisen unterweas und nabm an Şuasiyakınışını tell, oğıne doğ der Bürger etmus danon Bemerfte. Er içli böğilens, mituntet am belim Coge, einem Caftmagen mit als filişsoplişti eingegogenen Sch-Münnern, die die Schappo bei hişere flufgabe unterflühten, oder er loğ, tellis mit Unbedogen, tellis mit Griftmuren, doğ ein Poliştibennter mit einem Sch-Münn genechlimn Stefelg eingen.

Niemals fab er, mie des Nachts die Halleftieffen von Notfront, gut ausgerüftet und schwer bemeffnet, durch jene Diertei marishierten oder schwärmten, die sie als lies Domäne betrachteten und von demen aus sie entschiosien weren, sie Beretscheft über dem Weg des Terrors zu errischen Er sie das auch nicht oder ertamen findt die Dessen Weg des Werters zu errischen Ger fab auch nicht oder ertamen findt die Dessen werden Detrouille von Notfront, die in unauffälliger Kieldung lagsüber auf der Straße weren. Und soh er sie und erten der Straße weren. Und sich er sie und erten der Straße weren. Und sie en werde der sie der

Der Sch'Mann ist über seine Caten immer schweigsam gewesen. Er betrachtete sie als Pflicht. Was sollte man lange darüber reden außer im Komeradentreis?

Ob vor dem roten Gewersschaftshaus oder in der Seienfestraße in Breslau, ob im Außrgeßiet oder am der Grenze von Hamburg-Altona, ob in Siddeutschland oder in Betlin am Wedding, in Neutölln oder in den Kiehen Charlottendurgs, es war sets dasselbe.

Oft peitschten Schälse einher aus dem hinterhalt, Totschläger und Stahlruten arbeiteten, und irre, sandtische Weiber schlenberten Blumentöpse, Schmuß und Unrat aus den Senstern heraus auf die vorbeimarschieberende SA. Wochen nach dem Umsturs vom 30. Januar agd es noch Straßen in unseren

Großstädten, die nur unter dem Schuft von Pangerwagen beschritten werden

tonnten. Denn Notfront wältete, aufgeseitigt vom soß feiner Sültere, die there leigte Möglickeit von liss solen um do bie mit dem Meit here Kämpler, ben unentwegteiten umd hartnädigsten ihrer Derführten, den leisten Derfuhr machten, nicht nur übre Stellung zu halten, sondern zum Generalangriff worzugehen. —

Da geht ein Sani-Scharführer spät abends aus einer Derfammfung nach haufe und bemertt eine Rotte von Kommunisten, die zwei SS-Männer verfolgten. Aus jeder Nebenstrabe fommt Jayug. Aus zwanzig werden vierta, aus viertal sechsia, aus sechsia weit über bundert.

Er geht allein. Er ist in Zivil mit Hoheits- und Parteiabzeichen an Mühe und Mantel. Er entsichert die lleine Mauser in der Tasche und begleitet die SS-Männer und ibre Derfolger auf der anderen Strakenseite.

Die ersten Schuffe durchschneiden das brullende Gejoble der Bande.

Der Scharführer bemühr sich verspelbile, sich dem SS-Männern versiknibild, zu machen. Er sieht ein, er hat feinen Zwed, sich mit ihnen zu vereinigen, er erkennt flac, es sit belijer, er verbisitel als sichwode Referve auf der anderen Stroßensieht, um unsbemertt zu sein umd im abgertlem Korfoll mit der ganzen erfikloslienbeit des alten Schlämmes einwarerien.

Der heulende, tobende Jug wählt fich die Straße entlang, immer erneut angefueut durch die heherfichen Rufe der Staffelführer. Die SS-Männer drehen fich herum, wenn die Meute fie zu packen droht und geben einen Schuß ab. Sieben Patronen hat feder in der Pillote. Sie mülfen reichen, die den Stummfold nabe fil. S. sieh noch über dreibundert Meter bis debin.

Kommt denn feine Polizei, kommen feine Kametaden zu Hilfe? denten jie. Irgendwoher ertönt die Hupe des Überfallfommandos. Vergebliches Hoffen. Sie verflingt in der Serne. Erneut brülft die Melfe der Decfolger auf, die gestutt hatte. Ernmufgt durch das Derfagen der Poliziel drängt fie sichärjer auf die beiden Derfolgten ein, die sich nun an der Ede der Straße, in der das Sturmtotal liegt, verschoffen haben.

Sie werden niedergeschlagen, jedoch schon, als sie noch straucheln, springt der Scharführer vor.

"Adtung! SA! Straße frei!"

Peng, peng, frachen seine ersten Schüsse in den Ruden des fanatischen Mobs, der in Unrube gerät.

Es gelingt den SS-Männern, sich zu befreien, sie eilen dem Sturmlofal zu, von dem sie noch sechzig Meter trennen.

dim Auffgrei som Duk Patil durch de Straße, palyteide, Pilloten peitiden tos, in der Duntelljeit der mittermäßtlichen Stunde mälgt lich eine Mendenmalfe durcheinander, beschießt lich die Kommune untrechnander, jagt der Scharführer mittenburch, da er fielt, daß lich dort sor dem Sturmlofal ein Menchenfmäuß dare den einen St-Mann wirft.

Wieber feuert der Scharführer, erhöllt feldfi zwei Gescholle in Herzhöbe durch die Kleidung, estgeligt lim, die etwa zwanzig Mann, die dort den einen SS-Mann bearbeiten, der die rettende Cüt micht mehr erreichte, zu zerkreuen. Aber es ift zu spät. Der SS-Mann haucht unter einem tötlichen falsfalgig, nach Schlägen mit Stachturten und Schlogringen, nach trampelinden Artitten entmenfleter Genert eilen. Geben aus.

Der Scharführer drebt fich berum.

"hände hoch, du Nazistrolch!" brüllt ihm eine Gestalt entgegen und hebt die hand mit der mattblinkenden Waffe. Der Scharführer ist schweller. Er schieft, die Gestalt fällt. Immer noch tobt die Straße von wilden Schüffen, die Caternen find längst zerschlagen, Scheiben flitren, Lichter erlöschen in Wohnungen.

Der Scharführer folgt flüchtenden Gestalten, wutend jagt er hinterher, fie verschwinden in einer Nebenstraße, er biegt um die Ede und sieht niemanden mehr.

Die Hupe des Überfallfommandos erfönt son der einen Seite, die Rufe berbeiellender Sch ann der anderen. Und noch, an diesem Sekruartage 1933, unterfucht die Schupo die Sch nach Waffen, während die Kommunisten, die ein Menschendeben morbeten, sich zeisteut haben und vom Erdboden verfalbunden sind.

### Oder:

Monate find vergangen. Der Sunffinder, der zum roditalen Hädel ver Sojalabennetzte gedert, ift ein pudologischer Sanatifter. Est volle Seit seit dem 30. Januar nicht benuht. Bösartig hauft er in einer jener Kolonien von Lauben, Späasern und Dillen, die diese armseligen Rodstriese regierungen und Kossen von Sentitätigen Dolles ihren Kreaturen erfagerenderisch und vorgesigige erricksten, um durch materielle Zuwendungen erzebene Bollwerte zu haben.

Der Juntstonkt schaft weiter. Sein Haus sie eine Zentrale von verbotenen Schriften und ülegalen Drudsachen. Einderingliche Derwarmungen fruchen bei diesen Aupen nicht. Iddiliches Gesto wirtt. Man weiß in diesen Kreisen, die Befreiung des deutschen Dolles bedeutet den Cob sitr den Marzismus, sit das raffende Borgentum und damit sitr das hierrentum einer blutsagerischen Klasse.

Der Şunstionär wird nochmals vorgeladen und verwarnt. Weitherzig, im Dertrauen auf die eigene Kraft und den unwiderstehlichen, überlegenen Geist des Kationalsozialismus läßt man ibn laufen. Klebetolonnen marzistischer Richtung werden geschnappt. Sie haben ihr Material aus dem Hause des Sunttionärs, geben es unumwunden zu.

SAC-Hispolizisten und Schupokennte überrachfen das Haus. Sie sinden Berge von friehem Material und de Machfend dau, sowie allerhand Wossen der Schum Material und der Abgeleit. Drudschriften, Maschine, Slugblätter und Wossen der Michael und der der der der der der bracht. Immer noch scheppen der Hispolizisten.

Arglos gehen drei Mann nochmals die Treppe hinauf. Der Sohn des Sunttionits, sandtischer noch als der Dater, ölfnet eine Täx und schießet aus june Pilosen. Some Schröffmere, bei schrefung geburdet und gelitten faben, die Erwerb und Brot sür die Bewegung geopfert haben, die nun, da der 30. Januar gesommen war, den Sieg geschen hatten, müssen siehen.

Weiter:

Der Sloftrupp eines Sturms liegt in seinem Cotal. Eine Aftion in ein berüchtigtes Diertel ist geplant, das eine Stätte roten Terrors ist. Die Einzelbefeble sind noch nicht ausgegeben.

Einige der Mante foliafen, andere spielen Karten, dritte unterhalten

fich. Die Racht liegt schweigend.

Es wird Nitternacht, es wird ein Uhr, zwei Uhr, drei Uhr. Endlich

ericeint der Sturmbannführer. Halt Du Beamte von der Voltzei angefordert?" wendet er lich an den

"haft Du Beamte von der Polizei angefordert?" wendet er sich an den Sturmführer.

"Jawohl, vier Mann sind auf 4.30 Uhr bestellt."

Es handelt sich um Dechaftungen außerhalb des Sturmgebiets. Niemand weiß, wo die betreffenden hausnummern in den langen Straßen liegen. Noch ist es Zeit, unauffällig Seitstellungen zu machen. Der Sturmführer zieht einen Zivilmantel an, seht die Mühe ins Gesicht und geht. Würde er eine Streife schieden, wäre alles verraten.

Ge macht einen entsprechenden Umweg und sommt vom der anderen Seite an den Straßenge heren. Kaum jemand ist zu sehen. Pohlissis hier er hinter sich ein schwach summendes Geräusch. Ein Wogen mit siel kautlosem Motor solgt ihm. Innen ist es dunkel, weder Schosson nach Jallen sind zu erkennen. Der Sturmfährer ziech die entsicherte Pistole umd bleibt sehen. Solott hält der Wagen. Der Sturmführer geht weiter. Der Wagen solut ihm mit zehn Meter Abstand.

Der Stumpführer Beibt hinter einem Sambbehälter der Streßenbahn lieben, hebt die Pilsole und ruft en. Mit jähem Sah Joringt der Molor an und schnellt den Wagen vorwätz, der in rasjender Geschweidigsteil davonjogt. Gut abgagungen, dentt der Sturmführer und macht seine Sesttiklungen.

In fleine Streisen von je fünf Mann getrennt brechen sie auf, jobald es joweit sie. Duntt sinf Uhr begehren sie Einles in bestimmtet Wohrungen, andhem sie die heustätzen mit Dietrichen geöffnet hohen. Entsessierte, böse Gesichter sehen sie an. Die Jüdin in elegantem Schlaftord lächelt trampspelt. "Mein Mann sit verreiße, er kommt erst nächste Woche wieder yurüd." Die faussjudung verläuft hier exphebissos. Jüdische Sützer sind immer aerisen und sichern sich rechtectisa.

Im meiten hinterhaus ist die Wohnung ärmlich, "Donnermeter, der miteif" logt ein Schlämm. Ein junger, nerdächtiger Bursche ist noch oder ichon wieder angesogen, ebenso sein Deter. Man findet weder Wassen noch Papiere, lediglich einen SchSturmtiemen und alte Mitgliedstarten der roten fülle. "Der war dabei, als sie mich im letten Zahr fertig machten", sagt ein SA-Mann, "ich kenne ihn genau wieder."

Weber Geld noch Cebensmittel, außer einem Stüd Brot, sind im hause. Dann, durch einen Zusall, entdedt ein SA-Mann in der äußeren Roctasche des Alten Geld. Es sind genau fünshundert Mart in Scheinen.

"Woher ist das Geld?"

"Es sind meine Ersparnisse, die ich abgehoben habe."

Dann findet sich doch noch ein Brief, der Aufschluß über die Herkunft der hohen Summe gibt.

Der junge Bursche hat plößlich ein Messer in der hand und versucht durchzubrechen. Der nächste Sch-Mann schleudert ihm den schweren Küchenlubl vor die Beine und stürzt sich auf ihn. Der Kitte und der Junge müssen mit. —

#### Oder auch:

Das Automaterneflaurant in der großen Derlehestfraße ift über Röcht ein Mittelpuntt von Kommune und Ringoereinen geworden. Deinnen immer dreißig oder vierzig Mann, auf der Streiße, se nach der Stumde der Rächt, ein halbes Duigend oder ein Duigend. Die Sch fennt die meißen, aber sie siellt auch neue Gesichter sein, des ihrt sie der eine Riehen der mit sig und Dut betrachten. Es ist flart, die Besehung der Kneipe sie lediglich erfolgt, meil Röchtont som ihre aus Gelegenheit dat, im belimmter Schaffmaner, obe isch eine Schaffmaner, obe sich der Rückfede vom Sturmlotal verspätet haben, zu überfallen. Datrouillen und Doßen som Kottront sind on nächsjen Schaffmaner, dereitelt, Rachdporte fländig unterweges.

Die Streisen des Sturms gehen in Zivil. Sie bestehen immer aus fünf Mann, die sich gut kennen und aufeinander eingespielt sind. Ein Mann mit einer Schulpmaffe flellt sich por dem Eingang deutgen sin und fichert gegen Ubertasschungen von der Struche ber, der zweite secht drinnen an der Auumd beobadiste, der Gülprer mit Schulpwasse, bescheltet von zweit Männern, die handsscheit, der Gülprer sind, im eigentlichen Cofal. Das ist die normale Einteilung, die sich in zahlreichen, berüchtigten Aneipen und Spelunten bewährt hat.

fluch im Automatenteskaurant versläuft alles programmähja. Übervalchend ist die Streise um die nahe Straheneck herumgefommen umd betritte das Solal, das vom dichten Rauchschwoden überzogen ist. Ihd berechen lärmende Gespräche ab, Notfront blicht verduyft auf den Sch-Mann, der mit der Wosse ner hand immen and ver Alle steht, möhrend der Streisensührer mit seinen Begeiteten zur Thete geht. Man weicht zurüft und sieht in einem Dietzlifteis um die Drei derum. Dann erssteht Gemuumel.

Ein Rotfrontsampfer greift in die Casche. Im selben Augenbild sitt ihm die Saust des ostpreuhischen Schlägers mitten im Gesicht, ertont der helle Ruf des Streifenführers "hande hoch!"

Der Roftsontfämpfer liegt halb besimmungslos auf der Erde, die übrigen breißig Mann siehen mit erhöbenen Armen. Dislofen, Abseiden und Ausweiße werden sipen abgenommen. Es gelt wie am Schünchen. Die sichere Entschlossende in der Schunder und die Schunder der in die Catungslest wirde. "Seil bistlert" Sie verlassen des Schol und gehen zum nächen. Sie nehmen faum einmal semanden mit, sie wissen, sie wirden am nachbolitänsen durch stattsfäsiese Dorochen. —

In diese Ringen der Sch hinein fallt ein entscheidendes Ereignis: Der Reichstag brennt!

Reichstag brennt!

Die lobernde Riesenfadel der Kuppel erhellt blihartig die Lage als Sanal
des naben, drobenden Aufrubrs, als warnendes Zeichen dellen, was bevor-

lieht, als ungeheustlicher Bemeis dossik, ohh filer Kräste am Worts (ind. die einmal entsellet, nicht mehr zu dändigen lind. Der Reichstag brennt! Selbst der schlassik gestiger erwacht. Ihm dämmert etwas vom der Gesacht, vie ihn und seinen Besis bedroht, die Deutschland überssuten will.

Der unethörte Cerroraft zeigt, daß andere Maßnahmen ersorderlich sind, um Deutschland vor dem Sturz in den Abgrund des Bolschewismus zu retten.

Mit zurüchaltender Milde allein geht es nicht mehr. Nein, es muß zugegriffen werden.

Es ist unsere deutsche Tragist, daß die Welt nicht einsehen will, daß sie bedroht ist, daß es sich nicht nur um Deutschland handelt, nein, daß es um die gesamte europäische Kulturwelt geht, die auf dem Spiele steht.

Noch weitere der kommunistischen, marzistischen und jüdischen Sührer sinde entstlohen, vom Ausland aus betreiben sie ihre lügnerische Propaganda unter dem Schube des Auslands, das in törischer und bösartiger Derblendung nicht erkennt, aus wessen sieden mükke.

Die zurüdgebilebenen Leiter des fluftuhrs bergen sich meist unter fremden Namen in anderen Städten oder anderen Stadtvierteln, sie wechseln von Stadt zu Stadt, und immer ereignen sich de, wo sie sind, unerhörte Gewaltstaten.

Die SA nimmt Derhaftungen vor. Wir sind Nacht für Nacht unterwegs. Die Kommune gibt andere Richtlinien für das Derhalten von Rotfront heraus, sie erzieht ihre Kämpfer zu unausställigem Benehmen.

Wir schnappen zahlreiche Unterführer und viele, viele der verführten deutschen Dolfsgenolien. Wir müssen, 2015 par die der Kommune gut deutsch aussehende Menschen, junge Burschen, aufgewachsen im Elend der Atbeltslossigetis, zusammengepfercht in elende Quartiere oder zerfallende Wohnfüchen, aufnahmeschie gemacht für die Irdehren artstemder Machthaber durch das Millieu ihres Werdens.

Nie hatte die Republit Verfländnis für die Armijen der Armen. Sie zächtete fattes Bonzentum und lieh das Dolft förperlich und gelijfig voerfommen. Sie schaff ihre Eeligande von Beamten und bestimmten Berufsllassen und die Karten der Berufschaft über die Entwurzelten. Sie lötete deutsche Ethit und deutsche Sitte schon in der Jugend, um diese zu flacer Artenntiss unsstheit zu macken.

Unendliche Seiten hat eine verlogene ausländische Preise mit Berichten über die Greuel unserer Revolution gesüllt, geleitet von bösem Willen und gestützt auf Aussagen von Slücktlingen aus Deutschland.

 verführten Köpfen, daß die SA menschlich ist und ganz anders, als Sunttionäre und hehende Machthaber fremden Stammes ihnen erzählt hatten.

Sreilid, dann famen da andere Gestellen, bei denen jeder Defuch jur Beeinfluljung umd Beljerung auslichtslos war. Es waten jene Cypen, die mit Hille fremden Goldes den Kampl von Deutlichen gegen Deutliche organiliert hatten, die unter der Bekauptung, die Befreiung des Profetariats sie it der Siel, ihre eigenen Säden zu jeiner ewigen Derstladuung spannen, um jelöß zu Wohlfund umd Macht zu fommen, und die unter dem Schuß der trügerischen Sreibeit der Republik, dele felbe dumme umd eitie Republik nachtiegsgelt om innen feeuw unterhöhlten, um sie zu fützen, besoch de kelle Erwachen des deutlichen Dolfes ihre Pläne vereileile. Diesen Aupen Bewegungsfreiheit zu kollen, wäre Wohnstin um Schlimord geweien.

Es dauerte Monate, bis die Säuberung von Stadt und Cand durche geführt war.

Wir hatten dazwischen eine Wahl, die uns von der SA im tiefsten Herzen wenig berührte.

Sie unterschied sich som den frührern Wahlen, denn sie war nun, nach der Machtergreifung ein Spiel, vergilichen mit den blutigen Wahlen vergangener Jahre, bei denem der Sch-Mann, der voor den Lossaien sien Platat trug, dauernd geschüßt werden mußte, um seines Lebens halbwegs sicher zu sein.

Die Sd arbeitele weiter. Der Sührer fam in die Städte und frand, die Sd machte ihre Alspertungen und bildte glündig und mit flolgem Der trauen auf den Mann, der der erste und oberfel Sd-Mann war und ist, sicht ist die Seissiekt mitgefühlt, die den Sd-Mann met und ist, sicht ist die Seissiekt mitgefühlt, die den Sd-Mann met mit M. wenn er einen Bild om Sührer erhält? Der sie micht mitgefühlt de, ist arm.

"Macht feinen Spaß mehr", sagten die Männer, "es ist nischt mehr los."

dewiß, man verjudt auch heute noch, aufsuwiegeln. Isdoch der entichelbende Kampf, der Kampf auf der Straße um den Belij der Straße wird nicht mehr gewagt. Zu entifcholfen haben ichwielige afteieterfaulte ober portlich gefühlte hände geiftiger Arbeiter aus der SA gezeigt, wer das Recht auf die Gertfchaft über die Straße hat und wer dort niemals wieder etwas zu lagen haben wird.

Die SI hat getlimpft um die gibt das, was jie exberte, niemdis wieber, Sie hat in roten Stabbiertein und auf dem Cambe gefümpft, jie hat jid in fleinen Cambilübiden son einer Schönheit, wie jie nur beutigte Cambilübiden aufweijent fömene, mit entmendisten roten spoten berumgedischapen, dies aus nachen Gwoßbidben engen in gedijdt morben waren, jie

hat, wenn es sein mußte, gegen die Dergewaltigungen marxistischer Polizei ebenso Sront gemacht, wie gegen die langen Kolonnen des Reichsbanners mit feinen, oft frummnafigen Subrern, fie icheute weder Gummifnuppel noch Schuftmaffen, weder die Abermacht tobender Saalichlacht noch jene Banden, die binter beden oder im Walde im hinterhalt verftedt lagen. Sie focht, ausgestoken aus der Arbeitsstelle von roten Betriebsräten, gegen hunger und Kälte und Not, lie liek ibre Samilien darben und oft perzweifeln, weil die Stimme des Subrers in ihrem Bergen den fteilen und steinigen Weg ins neue Deutschland gewiesen batte, sie bauste in feuchten. falten Löchern enger Mietswohnungen, weil sie verarmt und mittellos war oder geworden war, sie brachte die Nächte in rauchigen Sturmlofalen zu und trieb Mehrsport in dumpfen Kellern, mährend die roten Dereine meite Rasenslächen und moderne, luftige Turn- und Sportballen zur Derfügung batten, sie lebte derb, einfach und gradsinnig unter allen nur erdenfbaren Entbehrungen, allein getragen von dem unerschütterlichen Glauben an das dritte Reich des Sübrers. Sie fab um fich berum, wenn es nicht direfte tötliche Seinde waren, latte Bürger, die mit gufgeblasener Mikbilligung das braune bemd betrachteten, oder sie sab jene Bertreter der Reaktion, die in ibrer unbeschreiblich dünfelbaften Anmakung und Überbeblichfeit niemals begreifen tonnten oder wollten, daß die SA das neue Deutschland sei und nicht fie, die fich einbildeten, ibre eitlen Worte feien Caten, mabrend die SA blutete. Der Gott der SA war immer ein febr einfacher und ichlichter Gott, er bakte die Phrase und den Schein, er wollte nicht, daß andere die Srüchte für eine mühjame und langjährige Saat ernteten, die er nicht berufen batte, und - man mag fagen, die SA fei rob und ungeschliffen. immer trug fie das reinste Berg und die tiefste und ernsteste deutsche Seele unter dredigem, zerschliffenem Bemd,

Sie mardijetet am 1. Mai gejdoljen, lometi Berlin in Joage lam, in begeilletten Abordnungen, was des weitere, nun vereinigte Reid, ombelangt, jum offerent Cempelpoler Seld und erledte door, unter der meilen Ilmendiägleit eine flaren sjimmels, die Krönung des Abldfulles der erlien Pheile der beutlighen Revolution, jie jah doort die freudigelen Millionen deutligher Menden, die jich von einem tiefen Erleinis übertallen jahen, jie lich von einem tiefen Erleinis übertallen jahen, jie lich von einem tiefen Erleinis übertallen jahen, jie lich wie die wie der der der der der der den der jumpelmen, und ist wulfte in einer jahmelgen, bezimmeltighen Offenbarung, doß jie de Wägerin dieser Revolution war, obwod jie fängli nicht mehr danon irredu und überkungt niemals down extreden und het hat.

Immer war es des verborgene feldentium, des ihre größte und härtelte Stärte war und ilt. Nie hat lie lich hervorgedrängt oder ger aufgedrängt, lelbik wenn die bürgerlichen, merzifisichen und jüdichen Gegetten [o fasten, und wenn fie Anfprüche auf Anertennung fiellte, so waren es Ansprüche von Minnern, die den Beweis ihrer Desemberechtigung brachten, als es ichwiert und verhältelt war, ihn Tie Deufschands vörfelse un übteren.

## Deutschland ist frei

Die SR hat üpe erstes Wert getan, üpre erste große Aufgabe erstüllt. Sie hat Deutsschland befriedet und die rote Gescher in blutigen Kämplen niedergeschäugen.
Sie hat noch monatelang nach dem Umsturz scherer Deutssche gehöbt, und ise bat im mandern Ländern in Alarm aeseen odere mukte einnessette werden.

um den Miderstand von ettligen vollsfremden Regierungen zu brechen, die nicht begreifen wollten, um was es eigentlich ging, die nicht einzuselne geneigt waren, daß wir als Sieger von heute die unerbittlichen Solgerungen ziehen würden, und die törichterweise glaubten, ein Sonderspiel treiben zu fönnen.

Sonders der die der deutschaft werden, was die Gleichschaftung ds muckte mehrfach sehr deutlich gelagt werden, was die Gleichschaftung

der Länder prattijd; sei und daß die Zeit partitularistischer Sonderwege der Dergangenheit angehöre.

Dergangenheit angehöre.

Nach den großen, einfachen und flaren Plänen des Sührers erfolgte eine weitgebende Bereiniqung, bei der die SA in vorderster Einie mitwirtte.

Sie felht wurde für Neuaufnahmen gespertt, sie baute sich aus, sie wurde noch straffer zusammengelaßt. Sie 20g aus dumpfen Kneipen und Kellem heraus und legte sich menschenwürdigere heime zu, sie tat das alles aus sich beraus, erfinderlich und arbeitiem und ohne iroendwelche Juddivise.



133 Das Mahnmal in der Seldherrnhalle zu München



SA . . . . nicht ruben noch raften!

Mittunter gibt es auch Rämme in Schulen oder Privosthäufern, in Baraden oder andern öfferntlicher Bauten, be bemußt nerben fömmen. Derbe Süulke greifen zu und verjehnern die Jimmer. Immer finden jich fanndwerfer jeder Richtung in dem Stärtmen, jo daß mut das Macterial zu beschaftlich mit Michael die eine mehr als gemuß, weit der Kuffrigud ist Rämmung der Bei Mutchführt. De findet fich peiedetel, das den Beführen wertlies jicheint, der Sch aber vom Muten ist.

Die Arbeitsbeschaffung macht im Nahmen des großen Programmes der Regierung ethebliche Sortschritte. Immer tieser sinst der Berhältnissah der Erwerbslosen in den Stürmen.

SA:Männer, die jahrelang stempelten, erhalten stebeit. Die Jahre des Kampse und der Not haben sie ost der ausgepunnt und ausgemergelt, dob sie sich wochensa ert einnand an die ungemochneten Alltengungen gewöhnen müssen. Nach der Schicht sallen sie um und schlafen wie Cote. Der Körper ist einer besseren Derpssegung nicht mehr gewachsen und muß sich dössille unwellelen.

Der Dienst wird regelmäßiger. Man liegt nicht mehr nächtelang in Alarmbereitschaft. Die politische Ausbildung seht in erhöhten Maße ein, jeder SA-Mann muß gründlich geschult sein. Auch die Kleidung wird verbessert. Mit dem Derdienst wächst die Möglichteit, sich ein neues hemd, eine neue hose oder neue Stiesel zu kaufen und die alte, verschlissen und vom Regen gebleichte Mühe durch eine neue zu ersehen.

Die Sch vieler Städie hat auch strem Spaß gehabt. Da gibt es öffentliche Gebäude, die nur feder widerstrebend die Hetentreusfahne begrüßten. Ein Sturm oder Europ martisfiert hin und holt sich dem maßgesklichen Eester oder Beamten. Diesleicht wird noch gemedert, eine hatentreussahne sei nicht vorhanden, meistens jedoch wird sie unter samstem Drud von Sturmsührer oder Turuppsührer in höchster Eite beschaft und dann unter Stillgestanden seitetlich gestigt.

Es ist untragbar für die SA, den ehemaligen Gegnern im tarnenden grünen Gemd zu begegnen, und ebenso untragbar ist es für unsre Regierung.

grünen Hemd zu begegnen, und ebenso untragbar ist es für unste Regierung.

Mehrere Derbände müssen ausgelöst werden, und dabei ergibt sich einwande

frei, daß die Maßnahme durchaus berechtigt ift. Auch der Bund der Srontsoldaten gliedert sich in die nationalsozialistische

Auch der Bund der Frontsoldaten gliedert sich in die nationalsozialistische Bewegung und in die Sch ein, wie es unausdleiblich ist.

Die SA erlebt dann die Auslösung der Parteien. Die KPD ist längst verboten worden, die SPD wird im Juni ausgelöst, die deutschnationale Stont und die übrigen Parteien lösen sich selbst aus. Der afte, verrottete Parteistaat, der sich in eigensüchtigen, engherzigen Interessenstanten erschäpft hatte, gehört damit der Dergangenheit an, er ist endgältig zerbrochen, und der Sührer erstärt damit die Revolution als abaelschossens

Die Sch nimmt Anwärter auf. Diele Dolfsgenossen stein spemmungen ober Bindungen. Es ist nicht gesgat, dog sie aus verwestlichen Gründen nicht frisher tamen. Sie werden genau geprüft und noch genauer ständig beobachtet. Sie geben sich Nicht, die Echten des Jährers zu lernen und den Geist der Sch zu begreisen. Diesenigen, die es nicht fönnen, werden entstent. Diesenigen, die bestehen, werden entstent. Diesenigen, die bestehen, werden nicht sie der Sch als Trägerin der deutsichen Dolfsgenenischen der Wentlichen Dolfsgenenischen der Wentlich werden der Wen

Nach wie vor hat die Sch wenig Geld. Jeder einzelne Mann ist aus der Kampfeit her verschuldet. Die Löhne sind miest nicht geschaten, daß die alte Last dald abgestohen werden fann. Man muh sich sehen der Schulden der Stürme wenn man durchsommen will. Aud die restlicken Schulden der Stürme müssen abbezahlt werden. Nach wie vor wird jeder Groschen herumgedreht, auch wenn ein Glas Bier nicht mehr einen ungeheuren Entschlich bedeutet.

Die Si veranslatlet größere Sesse. Sie tat es bestimmt nicht, um zu sietern, nehn, sie tat es meissen scholight, um die leeren Sturmtssissin jüllen, alte Schulden tilgen und notielbenden Kameraden helsen zu fönnen. Die Künsste in den Stürmen kommen zur Geltung. Das einzelne Sormationen der Schuldelen, siehnstelnen der schulden der metationen der Schuldelen, siehn gespostus, de geste stimolie Verborationen und Ausschmädungen, die um so bewunderungswürdiger sind, als sie nichts kotten dürfen.

Die Sch treibt Sport. Sie judyt die beiten Mönner aus, und sie werben trainiert. Der Derhöltinssieh der Sähigen ist junädssis nicht hoch, do die Mehrzosi in Mönner, besonders in den Stürmen der Großsinder, unterernührt ist. Gis bedarf de erst einmen immentelanger guter Derpflegung, um weder auf der föße ju sein und doss ausymmerzen, nos am gesundstellichen Schöden aus der hungernen Kampsseit zurückgekilchen ist. Oft sim de Mümner seit jun umgestent, sie hochen june den sichweren und spunnungsollen Gang des fämpsferisjen Resolutionärs, aber es seist ihnen die Eeststigteit vom Gliedern und Gelenten. Dann bricht sich nach einiger Seit der gelunde Kern Bohr, die Sa gewinn sperissisch berandungsne selbs gegen Dolizei und Reicksweit, die niemats Mol sitten. Sie gewinnt sie, weil sie in jäsperem Millen sum Siedesweit, die niemats Mol sitten. Sie gewinnt sie, weil sie in jäsperem Millen sum Siedesweit, die niemats Mol sitten.

Die Sch geht mus ihrer Etbeit nach. Gewiß, die Männer werden nicht gleich so untergebracht, wie es ihren besonderen Kenntnissen entprincht. Es sim nicht alle, die gleich in ihren eigentstischen Beruf zurücklehren förmen. Privatbetriebe, Dertehrssgesclischaften, Behörden und Transportunternehmungen nehmen zosikreiche Sch-Männer auf, erst soll einmal jeden er erwerksios fünstyte, siehen Scheit und seinen Song haben. Später wird der erwerksios fünstyte, siehen Stehet und seinen Song haben. Später wird

eine Umschichtung erfolgen. Diele dabem Rachtschicht, und der regelmüßige Dienst liebte daruntet. Die Sturmfüßere find in einem Widerführe Geschlich, sie einem Sieder der Geschlichtung in einem Widerführe Geschlichtung der Geschlichtung der Geschlichtung wir jede Tachtschichtung der Bertrittsplärte beim abendlichen Dienst darunter siedet.

Es gelt auf dem Herfild des siegerichen Igdres zu. Er und damit die Silichen unter dem Gniffulh des gewärtigen Participges in Märntegen. Die Sist bereitet sich von. Jeder Mann will seinen Sturm und seine Standarte würdig vertreten. Neue Stiefel werdem verpoßt, Gornister werden besorgt, man parti gemisspekt, um angenehm aufgrassen.

Die Reife wird angetreten, nur eine gang beschränfte Jahl der alten Kämpfer fann mit, man tampiert irgendow in der Ilähe der allen Reichplach, und man massichiert mit den alten, zuhmeischen Jahnen um Sindvaten hineln und zum großen Dotbeimarsch vor dem Sührer. Ein jubelnder hauch des erzumgenen Sieges liegt über den alten Mauern und da drauben in der enceren und weiteren Umsebund.

Die alten Kampfer tehren zurud und erzählen. Und manchem fommt erst jeht, nach dem großen Erleben der beiden Tage, so richtig zu Bewußtsein, was der Sieg der Bewegung bedeutet.

## Deutidland ift frei

Die beiden Tage fieben schon unter dem Zeichen der nahen Wahl, der letten Wahl der Scl. Der Sührer hat sie angeset, um den Wissen des beutschen Doltes zu prüsen und um dem Aussand zu zeigen, daß Deutschland geschlossen hinter ihm und seinem Willen stebt.

Die Saf krellst füre Propaganda, sie sit unterwegs in Straßen umd Häusern. sie wird nicht mehr angeseinder, bestehimpt umd übersallen, die Straßen sind sicher umd befreit vom Reichsdammer, Rotfront und andern Schädingen. Man tritt an wie früher, man beseht die Wahllotale und steht wieder Posten, aber nicht mehr immitten der Plastattäger umgössiger Parteien, somdern allein als Derförenun vom Beseucenu um Reaction.

Abends vernimmt die SA das Ergebnis der Wahl: Über vierzig Millionen deutscher Menschen bekennen lich zum Lübrer.

Die deutsche Nation ist Volt geworden.

Die SA als revolutionäres Kampfmittel des Sührers hat das erreicht, was in langen Jahrhunderten deutscher Geschichte niemals erreicht wurde.

Der vorwärtsstürmende Schwung der SA, ihre Opferbereitschaft und hingabe, ihr Gehorsam und ihre Disziplin, ihre Kameradschaft und ihre Areue waren das Werkeug zum stofzen Bau des deutschen Dolles.

Deutschland ist innenpolitisch frei geworden. -- --

## Schlußwort

Erinnert ihr euch, wie die Neujahrsnacht von 1932 auf 1933 war? Und wie die lehte verlief?

Der Unterschied zeigt euch die Auswirfung des Erfolges und der Arbeit der Sfl.

Damois shailten beilliched Rufe von Netfront und heil Mostau durch Stroßen und Gussen, an den und Pläßen; und in fommuniftlichen Growegen und Ausen, an den und Pläßen; und in fommuniftlichen Kneipen, in Detsehsslodien vom Reichskamner und in heimischen Der sammlungsfellern murden böse Pläne geldmiedet. Wilse Justenmenliche mennt von, es wurde geldossen, gestochen und gescholen. Die gelamte Polizei war unterwegs oder in flarmbereisschaft, is verschiete und lieferte ein, die Wertenschaft und den werden unterwegs, und die Sessonhen auf den Reiesten schwollen zu ausgehen Jissen unterwegs, und die Sessonhenen auf den Reiesten schwollen zu gosefen Jissen von der Reinschwollen und der Reinschwollen

In jener Neujahrsnacht war teine Steude. Stumm flanden die meisten Häuser. Kalt war das, was die Menschen tasen. Ihre Zertissenheit stang durch ihre Worte und handlungen, und es war, als ob Derzweissung hösstungsfoliateit und Deckreckertum der ersten Stunde des neuen Jakres ein entmutigendes Gepräge gaben. Und die blutigen Köpfe der Sch-Männer, die damals ihre Wege nach hause gingen, waren das sichtbare Zeugnis für den schlimmen Justand jener Nacht.

In vornehmen Gaststätten praßten artfremde Gestalten, sie lachten und lärmten, sie hatten sich an Deutschlands Elend bereichert, sie spielten auf zum Totentanz des darbenden Volkes und zehrten von seinem Herzblut.

Die oleken Millionen von Erwerbslofen aber frochen in ihren Wohmungen und verwohrloften Schretn zusammen, um nicht zu erfrieten, sie waren mulios und dungerten, sie emplanden nichts mehr als dumpfen sig gegen eine Regierung, die ihnen nichts zu bieten vermochte als neue Not und weitere dussichischospfeit. Eine finstere Wolfe von Jammer lag erstidend ihre Deutsschauf.

Und wie war es diesmal? In dieser lehten Neusahrsnacht? Wart ihr drauhen, habt ihr die Hand an den Pulsschlag der Straße gelegt und auf die Stimmung des Volles geachtet?

Mit dem hollenden Schlägen der Gloden warf jich ein Jubel auf, ein "unigender, föhöligke und ergerfeinder Jubel. dien berteite Reinheit lieg aus dem lauten Cürm der Menschen und aus dem bunten Seuerwert. Kanonenschläge trachten immitten bengalischer Slammen und munter höpfender Schöde. Kinder hielten leifg mittende Dumdertespen oder schauten den Rateten nach, die hinaufigeten in die Cuft und jich in bunten Sternen landsem lentten.

Die Erwachsenen grüßten sich, schüttetten sich die Hönde und umarmten sich. Ob sie sich fannten oder nicht fannten, war einerlei. Die Befreiung, die das lehte Jahr brachte, verband sie zu vertrauensvoller Volfsgemeinschapft. Irgendwie mußte sich diese neue Derbundenheit äußern und in allen Menschen dartun. haber, Jank, politischer Streit und Mord waren ausgeschaltet, und glüdlich standen sich die Menschen gegenüber.

Wer das noch nickt glaubte, weil er zweifterisch war, komnte in Polizeirevieren nachfragen. Jamohl, wurde ihm gefagt, diese Neujaftsnacht ist
unerhört seit langen Jahren, nicht ein einziger schwerer Jall kommt vor,
wie sie sich sonie zu deren, nicht ein den jede in den hohe die blied
polizeigebeiten vor Großsäblet in Dietektin von Kommunisten, Dirnen,
Juhaltern und Derbrechern, mit Dußenden der verrussensten Kaschemmen
ging es io rubig zu, daß faum eine Einlieserung erfolgte, während dort
richter die Zeiten nicht auszeichter.

Oder gelt hin und fragt flusslinder, die das alte und das neue Deutschlande temmen. Sie werden ende fagen, die Sauberteit jei unfühertroffen, es gebe feine Bettelei, es jei eine Freude, über deutsche Straßen zu gehen, nie werde man beläßigt. Die Menschen jeien einfach, folide und erstammlich gut gesteldeke, außerinschieder Schmach und gemegte Ercheinungen jedigen in Straßenbild, aber ein gemeinsamer Jug von beherrichter Anspannung, zon entschlieder Gattraft, von hoffmung und stüller Frobeit spreche aus den delichtern.

Und die Männer der Sch gingen straff, selbstbewuht ohne Überheblichteit, höflich und aufmerkam ihrer Wege, sie machten einen tiesen Eindrud als politische Soldaten des Sührers.

Kurzum, Deutschland von heute brauche teinen Dergleich mit irgendeinem andern Cand zu scheuen, im Gegenteil, es werde immer am besten abidunglan, moga man in Ratnacht einhen, man man molle.

schneiden, möge man in Betracht ziehen, was man wolle.

Die ausübende Kraft für diesen Wandel war die Scl. Mit ihrer härte und all den Giaenschaften, die sie auszeichnen und die sie zusammenschweisten

3u unlösbarer Geschlossenheit, war sie der hammer des Sührers. Mit ihrer Geschlossenheit eroberte sie die Straße.

Die Straße ist das Symbol, sie und ihre Beherrschung führen unmittelbar zur Seele des deutschen Volkes, die schlächt ist und schlichte Wege liebt. Die nur schlächte Wege begreisen kann, um ihnen zu solgen.

Die wassensoe Saust der Sch, getrieben vom hinreihenden Geist des Südrers, südrte zum Sieg über die Meute von Gegnern, die sich von allen Seiten auf die Bewaann kürsten.

Cehten Endes war es immer der gestigige Gehalt der Sch, der über die Schasselle durzistlicher Echten, über das geschende Gift der Demotraten, über das gefrühige Spiehertum der Bürger, über die enge Prostigier der Reattion und über die gesamten Machimittel des sterenden Staates tritumpheten. Er war es, der die menigen Amme der ersten Schaffmere zu stäcken hähmeren hämmern machte und der aus den wenigen Ammer spiehelben die morvoerethen über dens ausem dolles werden lise.

Die geistige Stärte schlichter Sch-Männer aus dem Volse besähigte sie, den harten und langen Weg zur Sreiheit ihres Dolses in revolutionärem Schwung zu sinden und dis zum leuchtenden Ende zu gehen.

Wir von der SA, die wir nichts fein wollen als Manner der SA des Sührers, wir fennen die Dinge der Straße. Wir wissen, wie uns der hah der Straße gehörte und wie wir sie eroberten. Wir tennen alle die Schwantsungen und Abergänge und Phalen,
die auf dem Wose standen wie Spott und Hoch, Überheblichteit und Anmaßung, Derächtlichteit und wirre, klutige Gewalt.

Wir wissen, wie die Straße unentschlossen wurde, bis sie sich beugte. Die Straße albt dir den Blid mitten ins Berz binein.

Bift du marschiert, wenn die brüllende horde unter roten Wimpeln jäh um die Ecke bog und du ihr fassungslos gegenüberstandest und dir sagen musteli, hier blüht dir der Tod? Und doch nicht wichelt?

hast du das Scheue in menschlichen Augen gesehen, wenn sie dich, den SA-Mann, in einem Dertehrsmittel in nächster Nachbarschaft hatten, dich, den eine bösartlag Dreise längs zum Mörder und Derkrecher gemacht batte?

Kennst du die innerliche Ablehnung der Dertreter der Reattion dir gegenüber, der du als Sch'Mann der Zerträmmerer ihrer Kaste, Gesellssaftsordnung und Dorrechte und damit ihr bitterster zeind bisse. Die sie no einem unmibberfändlichen Ausdruck des Holles an dir porkelieben?

Es gibt viele Dinge, die ihr, deutsche Menschen, von der Sch nicht gewußt habt, Dinge, die an die lehten und an die ersten Dinge des menschlichen Lebens tief beranreichen.

Seute hast du ster dem Blid, der dich als Sch-Mann trifft, wenn eine Stan aus dem Dolfe oder auch eine Stan in teuter Kleidung, die noch nicht weis, daß lie zum Dolfe gehört, eine flustunft auf der Straße haben will. Sie fragt dich, den Sch-Mann, weil sie ohne weiteres anninnnt, daß du ihr besten tannit.

Wen fragen Ausländer, wenn sie feinen Rat wissen? Den SA-Mann. Sie fühlen in ihm den vornehmsten Träger des Staates, sie wenden sich an

ihn, den sie nicht kennen, weil er sie itgendwie anzieht, weil sie empfinden, hier ist der direfte Vertreter des Sührers, der Deutschland weckte.

In der Clettrischen, in der Clienbachn oder einem andern Dertehrsmittel blidt der Kriegsbeichdisgte oder Gebrechliche den Sch-Mann an, er weiß, der git ihm behisssich, und er weiß, dem Sch-Mann sommt es nicht daruf an, einem jungen Schwösel zu lagen, er solle seinem Plach freimachen.

So, and beise Weise und in voleten anderen fijnlighten til ber Sch'llfann os Geifidt des neuem Deutschands. Er bei lich seinen Plas erkungert und ertämpft und er hat domitt eine Weilanschauung, eine tielgewurzelte Geschung, eine selse und unretschätterliche Bartrikobe quer durch dos Dolf gespoet, aus Senner sigmant und für dos er bluitet.

Der SA-Mann ift heute febr fritifch.

Er jieht die Dinge, die im den hitmen jemer vorgehen, die behaupten, Nationallopialitien zu jein, es aber micht lind, die die alten, toten Weisheiten aussprechen und ihnen ein nationallopialistischen Möntelden umhängen wollen oder möchen. Die da, wo jie die Möglichfeit haben, eine beimilde Bereichet aussähen, leie aus die Michinen.

Der Sch'lların weiß, dos Dritte Reich dedarf nach vieler Opfer, es bedarf einer resolutionären Befreiung und Säuderung in geiftiger und materieller hinlicht. Er läß lich nicht fäuchten, wenn jene Schnarober glauben, von jeinem Erfolg ungestaaft zeiten zu lönnen, weil er weiß, daß die Stunde Commt, in der sie alle ausgemerzi werden, wenn sie sich nicht rechtzeitig untfellen.

Der Gehalt und die Stätte des Sch-Mannes unterliegen dem Wechsel der Seiten. Sie werden ummodelliert und umgeformt. Die Wege der Sauft sind vertassen, nun, da die Gegner niedergerungen sind. Eine Dergestigung gebt vor sich. Die Emitellung des Sch-Mannes wird eine andere. Aus dem politischen Soldaten, der übermiegend auf das Sauftrecht podt, mird der politische Soldat des Rechts. Gesicht und Seele des Sel-Mannes verlichen sich in eine neue Richtung. Aus dem trobigen Schlöger der Stroße mird der gesicht und wechsportlich gesichten Edimer und Wohrer der Freiheit mit einer Überlegenheit weltunschaulichen Wilfens. Er steht damit dei weltem in allererster Linie des gesamten Nauslichen Mochtpaparats und fis gleichgeitig sein unbrechbares Rädignet. Diese aus andern Lagern mögen das beuten noch dewurfelfen. sie werden es eines Masse indeben millen.

Mit alledem erhöhen sich die Anforderungen, die an die SA gestellt werden.

Die Seiten des Kamples mit Schulterrimmen und Bierglas, Stubbein und pflitole find endgülftig vorbei. Leute gilt es, neben der anfittengenden Arbeit des Cagemertes die Jedt zu finden, assen jene fyühren und Sülfcher vorzugehen, die in der Dollsmirtschaft und in den Behöden, unf haltweilem und gelftigem debeite, auf Arbeitskheten und in dehöften, in die betrifflissen Deceinen und allem möglichen Justemmendfalisen ich bert machen und ihre eigenen Interesien im marzistischen oder zeufzinnten, im liberalistische oder posjfrischen Simme unter dem unverdienten Schuß und der Mücklerige feit des hafentreuses verfolgen und eine instinttioe, bewußte oder und vermite Sachabat erteiben.

Die SA tennt sie. Es bedarf nur des deutschen Grußes, um genau zu wissen, wie der andere dentt. Die er ihn beantwortet, wie er die hand hebt und wie er dabei aussischt, besagt alles. Der SA-Mann älteren Schlages läßt sich nicht täuschen.

Er hat den ausgebildeten, geschulten Sinn und Instinkt für den Cauen und Weichen, für den heuchser und den direkten Gegner, wie auch für den elbstfüchtigen, gesinnungslosen Geschäftemacher, turzum, für alle die jenigen, die sich schneiserdingest haben. Aber er ist auch immer der erste, der dem ehrlichen Dolfsgenossen noch heute die Hand entgegenstreckt, der bereit ist, dem Menschen uns einem andern Caget aufzunehmen.

Die SA duldet feine Carnung. Sie gehört heute überall hin, in städtische und staatliche Betriebe, in Neichswehr oder Marine und Polizei, in alle Zweige der Wirtschaft, sei es auf den Bau, in das Wert oder in die Sabrit.

Die Si hat die sicheren, unnerdildeten Sinne des gesunden deutschen Menschen, und ist des die Cehren übere Sührere im innersten sprzen, sie det sie in sich aufgelogen und dar für sie geblutet. Sie bederricht sie, oft noch, ohne ühnen stüfsigens slussbrud geden zu können. Sie bewußt und mit über legung zu bederschen, erhöft betwes zur Erziebung der Sch.

Jeboch nie mied der Sch-Mann sich vom Sim und von der tiefen Bedeutung der Straße entsernen; denn sie verbinde tilşn mit dem besten fierzen
ses Dolles. Immere mied er in treobutionärer Bereitsigheit bielben, das seige
Opser zu deringen. Er mich ein gutes Cell Rabaute bielben, alter rauber
Kämpter, der furchtios und sicher an jene Geschehniss der Grieftsichteit
berangeh, die der fatte Bürger siedet. Die Kenntnis dieser Dinge sind dem
Sch-Mann auf seinem langwierigen Gang durch die Ciefen eines schmachen
schlichten des fleichen sieden der der der der den der der
schlichten auf seinem langwierigen Gang durch die Ciefen eines schmachvollen Schlächmitten sicht tremb oeblieden.

Ja, mancher der alten Kämpfer der SA itt heute ausgeichieden, weil er ikd nicht umsytiktlen vermochte. Weil Körper und Gefil im hungerchied Kingen (chwerer Zeiten (chwerfüllig und verbreaucht wurden. Weil heutige Sicherheit und Ordnung der Dinge in ihm eine Cerer erzeugten, die er nicht ausytüllten vermag. Oder weil er, züdwärtsbildend, nicht falsen annn, daß andere fallsgaben seiner harren als früher, fallgaben, die im andern Sormen vielleicht noch mehr Jähigteit und Uneigennüßigteit erfordern als die Eroberung eines roten Stadtwiertels.

Denn hier handelt es sich um das schleichende Gift geistiger Boshett in jenen Kreisen, die immer noch glauben, den stolzen Bau der Bewegung pon innen beraus benagen und schwäcken zu können.

Im Wandel des Grifchis der Sch zeigen fich nun andere Jüge. Hinter dem gemeißelten Kämplergesschich bidde sich in langlamen Werden das überlegene und vergeistigkte Gestächt einer neuen Sübereschicht heraus, einer Sübereschicht, die zweissericht, wägend und mit härteiter Entichlossendeit, manchmal ohne Anng und Abseichen, das zu erfüllen bereit ist, was in der naben oder weiter Jutuntt von der Sch vertant wir.

Sie sieht die Befehle, die ühr von oben erteilt werden, über weite Genen himweg in aller Reinheit und Gindeutigleit, sie saugt sie mit gedannten Sinnen in sie auf, und sie leich sie. Sie ertennt die Notumendigsteil vor Si in ihrer weitgehenden Bedeutung für die Sessignun und den Ausbau des Dritten Reiches und sie weiß, dog sie die ehrenen Peielre bilden wird, auf bennen der vossienade Run dereinst ruch.

Nühn und mit leidenschaftlichem, bedingungslofen Jameismus schaut so die SA nach vorne und wendet den Bild nur selten rüchwärts, gleichjenn, um zu prüfen, ob der gegangene Weg der richtige war und ob seine Geschabmilie zum Cernen dienen fönnen, niemals aber, um sich im Vergangenen un vertieren oder ich doern un bereutschen.

Dorwärts gehen sie, die alte und die neue SA, mit schwingenden Armen und festen drößnenden Schritten, undertraar, sicher und rein im tehten Jiel. hier ist der gewaltige Ausdrud des deutschen Doltes und jene unisöbare Einbeit mit dem Manne, der sie ins Ceben ries, mit dem Sibbrer.

## Solugwort

Und wenn heute, da der Wechsel der Zeiten die einstigen Geschehnisse unter einen andern Wintel stellt oder verklassen abg, nichten worden, wie dange Sch in stem under welchen Werz zu die gange Sch in stem under worden Kern zu halten oder auch notfalls erneut emporzureihen aus menschieden Schwäden, so sind es facten und stärtenden Schatten der vielen Coten aus ihren Reihen, die sie kunner und eine facten und bezeichen werden.

Denn ihr Cod in Creue ist das Leben der Sfl. — — —

## Duellenverzeichnis der Bilder

Photo G. Rojenfranz, Haftingen (Ruhr): Bild 11, 12, 15—22, 24, 29, 31, 32, 36, 37, 39—43, 46—48, 69, 73, 80, 90, 94, 95, 98, 99, 112, 154

Photo W. Wiejedad, Verillin: Bild 25, 25, 30, 33, 34, 44, 124, 127

Pressentrale, Berlin: Bild 50-53 Photo W. Weiler, München: Bild 130, 131, 133

Photo De Weller, Berlin: Bild 91-93

Photo f. Kurth, Munchen: Bild 84, 86

Scherls Bilberbienft, Berlin: Bild 100, 128 Dboto Cb. Ricolai, Berlin: Bild 71

Das weitere Bildmaterial wurde von Gbergruppen und Gruppen gur Derfügung gestellt.